NYPL RESEARCH LIBRARIES
3 3433 07496122 2

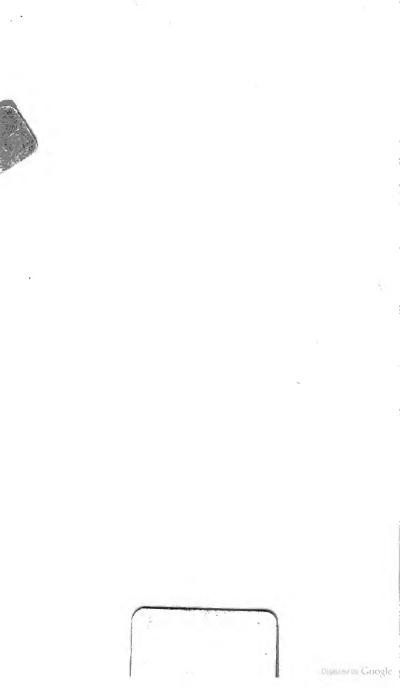

Ni .

### Jean Paul's

## sammtliche Werke.

XLII.

Reunte Lieferung.

3meiter Banb.

Berlin, Dei G. Reimer. 1827.

TOPA!

4 · 6 ·

.

.

## Vorschule der Aesthetik

nog

Jean Paul.

3weiter Theil.

# IX. Programm. ueber ben 28 i g.

§. 42.

#### Definizionen.

Jeber von uns darf ohne Citelfeit fagen, er sey verständig, vernünftig, er habe Phantasie, Gefühl, Geschmack; aber keiner darf sagen er habe Wist; so wie man sich Starke, Gesundheit, Gelenkigkeit des Körpers zuerkennen kann, aber nicht Schönheit. Beides aus denselben Gründen: nämlich Wis und Schönheit sind an sich Vorzüge, schon ohne den Grad; aber Vernunft, Phantasie, so wie körperliche Starke ze. zeichnen nur einen Besiger ungewöhnlicher Grade aus —; zweiztens sind Wis und Schönheit gesellige Kräfte und Triumphe (denn was gewänne ein wißiger Einsiedler oder eine sich eine Einsiedlerin?); und Siege des Gesfallens kann man nicht selber als sein eigner Eilbote übersbringen, ohne unterwegs geschlagen zu werden.

Was ift nun Wis? Wenigstens keine Kraft, die ihre eigne Beschreibung zu Stande bringt. Einiges ift gegen die alte zu sagen, daß er namlich ein Vermögen sei, entfernte Aehnlichkeiten zu sinden. hier ist weder "entfernte" bestimmt, noch "Aehnlichkeit" wahr. Denn ferne Aehnlichkeit ist, aus dem Bitdlichen übersett, eine unahnliche, d. i. ein Widersspruch; soll es eine schwache oder scheinbare bedeuten, so ist es falsch, da Aehnlichkeit, als solche, ewig wahre Gleichheit, obwol nur eine von wenigeren Theilen ist, Gleichheit aber, als solche, keinen Grad und Schein zulässet "). Ebendasselbe gilt, nur umgekehrt anges wandt, von der Unahnlichkeit.

Coll aber die fcmache oder ferne Aehnlichfeit nichts bedeuten als theilweise Gleichheit: fo hat dieß ber Wit mit allen andern Rraften und deren Resultaten gemein; benn auch jedes andere Bergleichen gibt nur theilmeife; - gangliche mare Identitat. Auch gibt es eine Gattung Bis - noch außer bem Wortspiele -, die ich nachher nach Analogie des logischen Birfels, den wißigen Birtel nennen werde, welcher fich in fich verlauft und worin die Gleichheit sich felber gleich ift. Der logische und ber witige Birkel merden von neuern Identitat = Philosophen - felber der vorige Ausdruck bringt mich unter fie - oft fongentrifch geftellt und gebraucht. \*\*) Wenn die Anthologie - Db = Gubjeft Differengiierend - fagt : die Galbe falben; oder Leffing: bas Gewurt wurgen: fo fteht bier Big, aber ohne alle ferne Mehnlichkeiten, ja mehr blos bas Gleiche wird

<sup>\*)</sup> Palingenefien II. p. 297.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Flegetjahre I. S. 141.

unahnlich gemacht. So ift auch z. B. der gewöhnliche französische ruckwartsschlagende Wit: "das Vergnügen, eines zu nehmen oder zu geben — die Freundin der seinigen ze." Eben so fethlet den Wortspielen die Ferne, z. B. "ein Brief= Wechsel mit Wechsel = Briefen." —

Der zweite Theil der Definizion will den Wig burch das Finden ter Aehnlichkeiten gang von bent Scharffinne, als bem Finder ber Unabnlichfeiten megftellen. Allein nicht nur geben die Bergleichungen des Biges oft Unabnlichkeiten - 3. B. wenn ich fagte: "Agefilaus wohnte in Tempeln, um fein Leben gu offenbaren; ber Beuchler aber, um es ju verdeden. ober wenn ich fagte: "ju den redenden Runften gehort die fcmeigende" ober überhaupt die Untithefe: fondern auch die Bergleichungen des Scharffinnes bringen eben oft Aehnlichkeiten; wohin &. B. ein guter Beweis feiner Methnlichkeit mit dem Bige gehoren murde. Beide find nur Gine vergleichende Rraft, mehr durch Richtung und die Gegenstande als die Wirfungen verichieden. Der Scharffinn wie der eines Genefa, Bayle, Leffing, Bato fcblagt, weil er fury bargeftellt wird, mit bem gangen Blipe des Biges; fo ift es g. B. schwer ju fagen, ob die fortgehende Untithefe, welche in Reintolds und Schillers philosophischer Profe oft einen Pfalmen = Parallelifmus bildet, 2Bis oder Scharffinn oder nicht vielmehr beides ift.

§. 43.

Bis, Scharffinn, Tieffinn.

Che wir den afthetischen Big, den in engerem Ginne, naber bestimmen, muffen wir den Wis im

weitesten, namlich bas Bergleichen überhaupt be-

Auf der unterften Stufe, wo der Menfch fich anfangt, ift das erfte leichtefte Bergleichen zweier Borftellungen - beren Gegenftande feien nun Empfindun= gen, ober wieder Borftellungen, ober gemifcht aus Empfindung und Borftellung - ichon Big, wiewel im weitesten Ginn; benn die britte Borftellung als ber Erponent ihres Berhaltniffes, ift nicht ein Schlug-Rind aus beiden Borftellungen, (fonft mare fie deren Theil und Glied, nicht beren Rind,) fondern die Wunder= geburt unfere Schopfer = 3ch, jugleich fowol frei er= schaffen, - benn wir wollten und trebten - als mit Rothwendigkeit, - benn fonft hatte ber Schopfer Geschopf früher gefehen, als gemacht ober, mas bier daffelbe ift, als gesehen. Bom Keuer jum Brennholze baneben ju gelangen, ift berfelbe Gprung vonnothen wozu die Fuße des Affen nicht binreichen - ber, von den Funten des Rabenfells, ju den Funten der Wetterwolfe auffliegt. Der Bis allein daber erfindet und zwar unvermittelt; baber nennt ihn Schlegel mit Recht fragmentarifche Genialitat; baber fommt bas Wort Bis, ale die Kraft ju miffen, daber "wißigen," daher bedeutete er fonft das gange Genie; daher tom= men in mehreren Sprachen deffen Ich = Mitnamen Geift, esprit, spirit, ingenuosus. Allein eben fo fehr als der Wig - nur mit boberer Anspannung - vergleicht ber Scharffinn, um Die Unabnlichkeit ju finden, und ber Dieffinn, um Gleichheit ju feben; und bier ift ber heilige Geift, Die dritte Borftellung, Die als Die dritte Person aus dem Berhaltniffe zweier Borftellungen ausgeht, überall auf gleiche Beife ein Wunderfind.

Singegen in Rudficht ber Objette tritt ein breifacher Unterfchied ein. Der Bis, aber nur im engern Ginn, findet bas Berhaltniß ber Mehnlichkeit, b. b. theilweise Gleichheit, unter großere Ungleichheit verftedt; ber Scharffinn findet das Berhaltniß ber Unahnlichfeit, b. h. theilweife Ungleichheit, unter größere Gleichheit verborgen; ber Tieffinn findet, trot allem Scheine gangliche Gleichheit. (Gangliche Ungleichheit ift ein Biderfpruch und alfo undentbar.) Ueberrafchung, welche man fonft noch als Beichen und Gefchent bes Biges vorrechnet, unterscheibet beffen Schaffen wenig von dem Schaffen anderer Rrafte, bes Scharf-, bes Tieffinns, ber Phantafie zc. zc.; jebe überrafcht burch bas ihrige, der Big noch mehr burch feines, weil feine bunten Flugelgwerge, leichter und fcneller vor das Muge fpringen. Berliert aber zweimal gelefener Bis zugleich mit der Ueberrafdung feinen Werth? -

Aber hiemit ist noch zu wenig bestimmt. Der Bis im engern Sinne findet mehr die ahnlichen Berhaltniffe in kommen surabler (unanmeßbarer) Größen, d. h. die Aehnlichkeiten zwischen Korper= und Geisterwelt (z. B. Sonne und Wahrheit,) mit andern Borten, die Gleichung zwischen sich und außen, mit= hin zwischen zwei Anschauungen. Diese Aehnlichkeit erzwingt ein Instinkt der Natur, \*) und darum liegt sie offner, und stets auf einmal da. Das wisige Berhaltnis wird angeschauet; hingegen der Scharssinn, welcher zwischen den gefundenen Verhaltnissen kommensurabler und ahnlicher Größen wieder Verhaltnisse

<sup>\*)</sup> Die nabern Bestimmungen folgen in ben nachften S.

findet und unterscheidet, dieser laffet uns durch eine lange Reihe von Begriffen das Licht tragen, das bei dem Wibe aus der Wolke felber fahrt; und der Leser muß dort dem Erfinder die ganze Muhe des Erfindens nachmachen, welche der Wis ihm hier erlaffet.

Der Scharffinn, als der Wis der zweiten Potens, muß daber feinem Namen gemäß, (denn Schärfe trennt) die gegebenen Aehnlichkeiten von neuem sondern und fichten.

Best entwickelt fich die britte Rraft, ober vielmehr eine und diefelbe tritt gang am Borigont bervor, ber Tieffinn. Diefer - eben fo im Bunde mit ber Bernunft, wie der Bis mit der Phantafie - trachtet nach Gleichheit und Ginheit alles beffen, mas der Bis anfcaulich verbunden bat und der Scharffinn verft andig geschieden. Doch ift ber Tieffinn mehr ber Ginn des gangen Menfchen, als einer abgetheilten Rraft, er ift die gange gegen die Unfichtbarkeit und gegen das Sochfte gefehrte Geite. Denn er fann nie aufhoren, gleich ju machen, fondern er muß, wenn er eine Berfchiedenheit nach ber andern aufgehoben, endlich - fo wie der Bis Gegenstande foderte und verglich, aber der Scharffinn nur Bergleichungen - als ein hoherer gottlicher Bis bei bem letten Befen ber Befen ankommen und, wie ins bochfte Biffen ber Scharffinn, fich ins bochfte Genn verlieren.

§. 44.

Der unbilbliche Dit.

Der afthetische Bis, oder der Bis im engften Ginne, der verkleidete Priefter, der jedes Paar fopu-

liert, thut es mit verschiedenen Trauformeln. Die altefte, reinfte ift die des unbildlichen Biges burch ben Berftand. Wenn Buttler Die Morgenrothe nach ber Racht mit einem rothgefochten Krebfe vergleicht ober wenn ich fage: Saufer und Bagnoten begiffern oder dieß: Beiber und Elephanten furchten Dlaufe: fo ift die Bergleichwurgel feine bildliche Aehnlichfeit, fonbern eine eigentliche, nur daß folche Berbaltniffe nicht. wie die des okonomischen Biges, fich als Border = oder Sinterfage in Reih' und Glieder ftellen, fondern wie Statuen allein und muffig fteben. Bu Diefer Rlaffe gehort ber fpartifche und attifche Big; j. B. folgender des Rato: "es ift beffer, wenn ein Jungling roth als blaß wird; Soldaten, die auf dem Mariche die Bande, und in den Schlachten die Fuße bewegen und die lauter ichnarchen als ichreien " \*) - ober ber Big jener fpartifchen Mutter: "fomme entweder mit oder auf dem Schilde." Boraus entfteht nun bas Bergnugen über Diefen Lichtzuwachs? Nicht aus bem Beisammenftande, 3. B. im obigen Beifpiele ber " Beiber und Clephan= ten " - benn in ber naturgeschichte werden aus anberem Grunde beide oft Nachbarn; - aber auch nicht aus dem blogen Gefammt-Pradifat der Maus-Scheu fur zwei getrennte Befen; benn im naturhiftorifchen Artifel von Daufen fonnten beide Rurchtende im breiten Raume aufgestellt werden; und man bachte an nichts. Belde fremdartige Ideen fteben nicht oft unter ber Fahne Gines Bortes verbunden in einem Lerifon, wie s. B. Beber-Schiffe, Rrieg = und andere Schiffe! Wird man barum fagen, ber lexifographische Abelung

<sup>\*)</sup> Er meint bas Schlachtgeschrei.

ftede voll Bis? Sondern ber aftietische Schein aus einem gleichwol unbildlichen Bergleichpunkt entftebt blos durch die tafchen - und wortspielerische Gefdwindigfeit der Sprache, welche halbe, Drittel=Biertel= Alehnlichkeiten ju Gleichheiten macht, weil fur beibe Gin Beichen des Pradifats gefunden wird. Bald wird burch Diefe Sprach = Gleichfegung im Praditat Gattung fur Unterart, Ganges fur Theil, Urfache fur Wirkung oder alles tiefes umgefehrt verfauft und dadurch der afthetifche Lichtschein eines neuen Berhaltniffes geworfen, indes unfer Bahrheitgefühl das alte fortbehauptet und durch diefen Zwiespalt zwischen boppeltem Schein, jenen fußen Rigel bes erregten Berftanbes unterhalt, ber im Romifchen bis gur Empfindung fteigt; baber auch die Nachbarichaft bes Biges und bes Romus fommt. 3. B. "Ich fpiste Dhr und Reder" fagt ein Autor; bier wird fur gang verfchiedene Arten gu fpigen Gin Wort gefunden, denn Dhr und Feder felber find oft genug ohne Big beifammen. Wenn ein Frangofe fagt: " viele Dadgen, aber wenige Frauen haben Danner:" fo bringt er diefe Entgegensetzung nur durch bas Wort haben ju Stande, das als Pradifat der Gattung und der Art jugleich in umgefehrtem Berhaltniß beiden augeschrieben mird.

Boltaire kann in seinen Briefen an den Konig gar nicht davon loskommen, daß dieser der Welt zugleich Berse lieferte und Schlachten . . . In dieser Sekunde geb' ich ein Beispiel, indem ich über eines rede: ich bemerk' es aber nur, der Stellung wegen; Berse liefern steht nämlich voran als das ungewöhnlichere, worauf, wenn einmal der Zuhörer dieses angenommen, das gewöhnliche "Schlachten liefern" leichter eingeht;

hatt' ich's umgekehrt, fo hatt' er geglaubt (und mit Recht), ich hatte mubfam die eine Lieferung gur gweis ten genothigt . . , . Sagte nun Boltaire blos, Friedrich II. fen ein Rrieger und Dichter; fo wollt' es eben nicht viel fagen; nur murbe folgendes noch weniger bebeuten: "Du settest mabrend bes zjahrigen Krieges verschiedene Gedichte in frangosischer Sprache auf." Schon mehr ift: "Er friegt und fchreibt," aber auch unrichtiger; benn fchreibt als bas Beftimmtere ent= halt weniger als friegt. - Roch mehr ift: "er belehrt, mas er befriegt;" benn im befriegt fteden Stadte, Pferde, Rornfelder zc. im belehrt nur Geifter; bort ift bas Gange, bier ber Theil und beide merden gleichgefest. - Diefes geht ins Unendliche, wenn man gat bis jum Deffen der Sylben und Gol= baten, jum englischen Bereiter-Bechfel gwifchen Bugephalus und Pegafus geben will. Sier wachft bie Rurge und der Trug und der Bwift; von zweien weniger verichiedenen Gangen (Rrieg = und Dichtfunft, Die im Allgemeinen Begriff Rraft, ja Phantafie jusammen laufen) werden Theilchen der Theile (Sylben und Golda-ten), also die unahnlichsten Unahnlichkeiten als Exponenten und Stellvertreter jener Gangen ausgehoben, um diefe Unabnlichkeiten und folglich ihre Ganzen einem einzigen, nur ben Theilen, beftimmten Pradifate (meffen) gleich zu machen, das zugleich geometrisch und arithmetifch oder akuftifch genommen wird .- Wenn nun ber Berftand eine folche Reihe von Berhaltniffen auf die leichtefte, fürzefte Beife mabrend ber bunfeln Perfpettive einer andern mahren zugleich zu überschauen bekommt; fonnte man bann nicht ben Bis, als eine fo vielfach und fo leicht fvielende Thatigfeit, ben angeschaucten

ober afthetischen Berstand nennen, wie das Erhabene die angeschauete Vernunft-Idee und das Komische den angeschaueten Unverstand? Auch wurd' ich nicht fragen, ob man konnte, wenn man nicht mußte. Oder man konnte auch Big, den sinnlichen Scharffinn nenen und folglich Scharffinn den abstrakten Big.

§. 45.

#### Sprachkurze.

Die Rurge ber Sprache verbient, ehe wir ben unbildlichen Bis weiter verfolgen bis jum bildlichen, noch ein Paar besondere Blide. Rurge b. b. Die Berminderung der Beichen, reigt uns angenehm, nicht burch Bermehrung ber Getanten - benn ba man immer benft, fo ift die Bahl immer gleich, indem auch Wiederholung beffelben Gedanken eine Bahl und jedes überfluffige Beichen einen gibt - fondern durch Die Berbefferung derfelben auf zweierlei Beife; erftlich dadurch ; daß fie uns ftatt der gramatifchen leeren Gedanken fofort den wichtigern vorführt \*) und uns mit einem Regenbache trifft ftatt mit dem Ctaubregen; und zweitens dadurch, daß fie die Bergleichpunfte und Gegenstande durch bas Wegraumen aller unabnlichen Nebenbestimmungen, welche die Bergleichung entfraften und verftecken, einfam in belle Strablen

<sup>\*)</sup> Die Unterschrift unter bie Bilbfaule eines unthätigen französischen Königs Statua Statuae, ober ber Ginfall über ein leeres Parterre, es fen le double de l'autre.

scharf an einander ruckt. Jede Unahnlichkeit erweckt die Thatigkeit; aus dem Schlich auf den platten Gartensteig wird auf dem abgesetzen Klippenweg ein Sprung. Die Menschen hoffen (in ihrem halben Lese-Schlafe) stets, im Bordersaße schon den Untersaß mitgedacht zu haben und mithin die Zeit, welche sie mit dem Durchlesen des letzteren verbringen, angenehm zur Erholung verwenden zu durfen — wie sahren sie auf, (das fräftigt sie aber) wenn sie dann sehen, daß sie nichts erriethen, sondern von Komma zu Komma wieder densken mussen!

Rurge ift der Rorper und die Geele des Biges, ja er felber, fie allein ifoliert genugfam ju Rontraften; benn Pleonasmen fegen ja feine Unterschiede. Daber hat das Gedicht, das allein jur Scheide des Biges gemacht ift, die wenigsten Beilen und Worte zugleich, Das Ginngedicht. Tacitus und die Sparter, wie oft die Bolffentengen, wurden nur wigig, weil fie furg waren nach ihrem lex minimi überall. Go Rato, fo Samann, Gibbon, Bato, Leffing, Rouffeau, Genefa. Bei dem Bige gibt es fo wenig einen Pleonasmus ber Beichen - obwol leicht ber Gedanken, mie j. B. bei Senefa - baß eben barum die Englander unterftreichen, um verwandte Worter durch das außere Muge abzusondern fur bas innere; g. B. Genie und Renntniß finten, fagt Young, unfere abnehmenden Tage find dunkel und falt. In ber Phantafie hat= ten Finfterniß und Ralte fich ohne ben Druck leicht fo durchdrungen wie in jeder Racht. - Die Frangofen verdanken ihre Sprachbeftimmtheit ihrem unbildlichen oder Reflerion-Bige und diefen jener. Belche mitige Bortheile verschafft ihnen nicht ihr bloges en der Begiehung! Die englische und die beutsche Profe, welche Die Rette ber flassischen Perioden noch nicht fo, wie die frangofifche, in einzelne Ringe gerfprengt haben, verbin= ben baber mehr mit Retten \*) als mit Ringen. Benn jener romifche Raifer einen Fremben über bie Familienahnlichkeit fpottend fragte: war beine Mutter nicht in Rom gewesen - und biefer versete: "nie, aber wol mein Bater:" fo fpringt ber Bit-Runte ber Untwort aus einem Bufammenfchlagen nicht fowol fernster Mehnlichkeiten, als nachster, welche man blos in ihre deutliche Wahrheit aufzulofen braucht, und badurch ben gangen Big in Richts. Aber mo bleibt ber In ber Rurge; Die erfte Gebankenreihe ber Frage, die ploglich fich umwendende ber Untwort werden in einigen Zwingwortern burchlaufen. Gefett, ich fagte hier mehr Beifpiels als Scherzes wegen: fonft im alten Rom bewahrten Tempel die Bibliotheten auf, aber Bibliotheken die Tempel \*\*) fo zwang' ich den Berftand in wenigen Worten und Augenblicken zu schnellem Umwenden und zweimaligem Durchlaufen einer Gebantenreibe.

In der Profe, sobald fie der bloßen Philosophie dienstbar ift, siegt die frangofische Abkurgung. Fur das Begreifen, das nur Berhaltniffe, nicht lebendige Gestalten begehrt (wie etwan die Phantasie), ist keine

<sup>\*)</sup> b. h. mehr mit einer Reihe bilblicher Aehnlichkeiten als mit einer Antithese, wie weiter unten bei bem bilblichen Wige gezeigt wirb.

<sup>\*\*)</sup> Denn unfer Gottesbienft wirb jest meift in Buchern gehalten.

Rurge gu turg \*); benn biefe ift Rlarheit. Die meiften deutschen Philosophen - auch die englischen follten fich in frangofifche überfegen (fo wie in Sichtens Sprachicharfe bas Unuben ber Rouffeaufden erfcheint). So ift &. B. die Antithefe gwar nicht ber bichterifchen Darftellung gunftig, aber befto mehr ber philosophischen durch ihr Abfurgen; und Leffing und Rouffeau erfuhren ihre Gunft. - Rant und noch mehr die Kantianer, verfinftern fich durch ihr Berdoppeln - wie ber durchfichtige Rorper burch feine eigene Biederholung opat Biele Deutsche fagen fein Wort, welchem fie nicht einigen Nachflang und barauf Bieberflang beifugen, fo bag wie in refonierenden Rirchen Die Stimme des Predigers gang verworren umber hallt. Rur bei feltener Rurge fcbreiben fie fo: Un tel reçu a St. Come, Oculiste pour les yeux. - Gine Gegend lernt man gwar burch ein Berfleinerungglas fennen, aber nicht durch ein Bergroßerungglas. Ferner lief't ein Denfch nichts fo außerst eilig als einen weitlauftigen; wie felyt der Berfaffer diefes in philosophischen Berten alle Blatter ju fliegenden macht, um jur Gache ju gelangen, wie fehr er von abstraften Werfen von neuem abstrahieret ober abzieht, um nur einigermaßen zu reflet-

<sup>\*)</sup> Nur die hamannsche ausgenommen, deren Kommata zuweilen aus Planetenspstemen und beren Perioden aus Sonnenspstemen bestehen; und beren Worte (gleich den ursprünglichen, nach herder) ganze Sähe sind. Oft ist Kürze leichter zu haben als zu lesen; der Verfasser kömmt zum ausgedruckten Gedanken durch lauter weggeschnittene Rebengedanken; der Leser muß diese erst ergänzen aus jener.

tieren; bas gesteht er ungern, um nicht Schreiber ju beleidigen, bei welchen man früher die Schale abzuschälen hat als den Kern. Warum wollen denn Phisosophen nicht so schreiben wie Klopftock malte? —

- Aber warum malte Diefer nicht ofter fo wie jene fchreiben? Denn philosophische Rurge ift nur poetische Zwergin. Wenn ber Berftand aus allen Geftalten nur unfichtbare Berhaltniffe abzieht (beftilliert): fo breitet die Phantafie jene lebendig aus. Fur Doefie giebt es feine abfolute Rurge; und ein furgefter Sag bei ihr ift wenig von einer Racht verfchieden. Daber ift Rlopftod, jumal in feinen neuern Dden, um fo meni= ger poetifch, als er fich fur ben Berftand abfurst. gibt und eine Belle von Rofen-Bonig, ftatt des Rofenbufches felber, und ftatt des Beildenufere einen Dedisintoffel voll Beilchen-Cyrup. Ich frage - um diefes ju beweisen - ob er je viele Dden (befondere neuere) geschrieben, worin nicht ber ihm eigne Komparativ -Diefer profaifche Reflexion-Schöfling - den durren Aft ausstrecfte? - Ginen unvergleichbar hobern Rang behaupten die epigrammatische Erhabenheit oder die erha= benen Spiten, womit er haufig schließet fo wie fein Erinnern an die felbstvergegne Rurge ber Ginfalt. 11m nicht die Rurge über fie felber ju vergeffen, wollen wir fie verlaffen und jum - wißigen Birtel tommen.

## §. 46. Der wibige Birtel.

Diefer Theil des unbildlichen oder Reflegion=Wizzes besteht darin, daß eine Idee sich selber sich entgegensetzt und nachher doch mit Ihrem Nicht=Ich den Frieden der Aehnlichkeit stiftet, nicht der Gleichheit. Ich meine bier teine Philosophie, fondern ben Big-Birtel, Diefe mahre causa sui. Er ift fo leicht, daß man nichts dazu braucht als einigen - Billen dazu: g. B. "die fritische Feile feilen - fich vom Erholen erholen - Die Baftille einferfern - ber Dieb an Dieben." -Außer der Rurge erfreuet daran noch, daß der Geift, ber ewig fortichreiten muß, diefelbe 3dee g. B. "bas Ertyolen " jum zweiten male, aber als ihre eigne Bi= berfacherinn vor fich fteben und fich burch die Gleichheit genothigt fieht, einige Aehnlichfeit gwifden ihr felber auszukundichaften. Der Scheinfrieg erzwingt Scheinfrieden. Bufammengesetter und mehr ein buntes Bielect ift jener Birfel ber Mad. du Deffant, als fie ben Maschienenmeister Vaucanson fehr langweilig und bolgern gefunden: "ich habe eine große Idee von ihm gefaffet; ich wollte wetten, er hat fich felber gemacht," fagte Die Dame.

#### S. 47. Die Untithefe.

Bum Reflexion-Wiße gehört die Antithese, aber die rein unbildliche; denn bei den Franzosen ist sie mzistens halb unbildlich, halb aber — denn die Einbilsungkraft reißet sie dahin — in einem oder dem andern Worte bildlich: z. B. que ces arbres reunis soient de nos seux purs et l'asyle et l'image. — Die Antithese set Cage, meistens die Ursache der Wirkung und diese jener, entgegen. Ein Subjekt erhalt widerssprechende Prädikate, so wie oben ein Prädikat widerssprechenden Subjekten zusiel. Auch dieser afthetische Schein entspringt durch das Wolteschlagen der Sprache. Wenn Youngs Wiß von einem, der den zerstreueten

spielen will, sagt: "er macht sich einen Denkzettel, um etwas zu vergessen: " so wurde die Wahrheit sagen: er macht sich einen, um sich zu erinnern, daß er den Schein annehmen wolle, etwas zu vergessen. Fein versteckt sich oft die Unwahrheit der Entgegensetzung in die Sprache: z. B. "die Franzosen mussen entweder Robertspierre's Richter oder seine Unterthanen werden." Denn den Nichtern wird nur die gerichtete Partei, den Unterthanen nur der Herrscher entgegengeseit; aber nicht Richter den Unterthanen.

Um einem antithetischen Cat Dasenn, Licht und Rraft ju geben, wird oft frangofischer Geits, ein gan; gemeiner thetischer vorangetrieben. "Ich weiß nicht \*), fagte ein Frangose mit uralter Wendung, mas die Griechen von Cleonoren gefagt hatten; aber von Belenen hatten fie gefdwiegen. " - Um weitesten, namlich bis jur Ginn= und Ruchlosigkeit trieb Boltgire Diese matte Bendung, wenn er von Tenelon bei Gelegenheit des Janseniften-Streites fagte: "ich weiß Kenelon ein Reter durch die Behauptung ift, daß bie Gottheit um ihrer felber willen ju lieben fen; aber ich weiß, daß Fenelon verdiente, um feiner felber willen geliebt ju werden." Dieß führt wieder d'Alembert in feiner Lobrede auf Fenelon als eine fcone von Boltaire an. - "Ich will lieber, fagte ber zweite Rato, daß man mich frage, warum ich feine Statue befommen als warum ich eine." Rato wurde hier wie ich oben, ohne bas Rochieren ber Gabe weniger glangen und

<sup>\*)</sup> Wenn und Franzosen biese antithetische Wendung bis zum Edel vorgemacht haben: so kommen noch die beutschen Affen und machen uns dieses Vormachen wieder nach.

siegen; ich meine, er wurde mit seinem Einfalle weniger auf die Nachwelt und deren Nachwelt eingeschlagen haben, hatt' er den Blit nach dem Donner gebracht und die Phrasis so gekehrt: "es ist mir unangenehmer, wenn jemand fragt: warum ich eine Statue bekommen." — "Natürlich, (wurden die Nachwelten ihn unterbrochen haben) allein wir sehen nur nicht ein, warum, du dergleichen erst sagst." — Borauf er denn fortsühre und mit dem zweiten bessern Sage abgemattet nachkäme. So sehr siegt überall blose Sellung, es sen der Krieger oder ihrer Sage.

Am schönsten ift die Antithese und steigt am hochsten, wenn sie beinahe unsichtbar wird. "Es braucht
viel Zeit, sagt Gibbon, bis eine Welt untergeht —
weiter aber auch nichts." Im ersten thetischen nicht
unfruchtbaren Sage wurde Zeit als bloße Begleiterinn
einer unbekannten Welten-Parze aufgeführet —; auf
einmal steht sie als die Parze selber da. Dieser Sprung
der Ansichten beweiset eine Freiheit, welche als die
schönste Gabe des Wißes kunftig uns naher treten soll.

#### §. 48. Die Feinheit.

Bum unbildlichen Wiße rechn' ich auch die Feinsheit. Man könnte sie zwar das Inkognito der Schmeizchelei, die poetische reservatio mentalis des Lobes oder auch das Enthymema des Tadels, nennen und mit Recht; der Paragraph aber nennt sie das Zeichen des Zeichens. — "Quand on est assez puissant pour la grace de son ami, il ne faut demander que son jugement." — Unter jugement ist aber eben so woldamnation als grace begriffen und möglich; hier wird

nur die Phantasie gezwungen, jugement und grace für eins zu nehmen, die Art für die Unterart. So wenn de la Motte bei einer großen Wahl zwischen Tugend und Laster sagt: hesiter ce seroit choisir. Daß hier die Wahl überhaupt die schlimme bedeutet, hesit r wieder die Wahl — das Zeichen des Zeichens — gewährt durch Kurze und durch den Schein einseitiger Nothwendigkeit den Genuß. Alls ein Gascogner einer ihm unglaublichen Erzählung höslich beigefallen war, sügt er blos bei: mais je ne répéterai votre histoire à cause de mon accent. Der Dialekt besteutet den Gascogner, dieser die Unwahrheit, diese den einzelnen Fall — hier sind sast Zeichen der Zeichen von Zeichen.

Damit nun ein Mensch fein reden könne, gehört außer seinem Talente noch ein Gegenstand dazu, der zum Berstehen zwingt. Daher sind die Feinheiten, welche auf Geschlechtzweideutigkeiten beruhen, so leicht; denn jeder weiß, daß er, sobald er aus einem zweisbeutigen Sahe nicht klug werden kann, Eindeutigkeit darunter zu suchen habe, das Bestimmteste unter dem Allgemeinsten. Die europäische Phantasie verdirbt in jedem Jahrhunderte dermaßen mehr, daß es am Ende unmöglich wird, hierin nicht unendlich sein zu seyn, sobald man nicht weiß, was man sagt.

Eben so kann man nur Personen ein feine 8 Lob ertheilen, welche schon ein entschied enes besichen; das entschiedene ist das Beichen, das feine das Beichen bes Beichens: und man kann alsdann statt des lobens ben Beichens nur das nakte Beichen desselben geben. Daher wird — wo nicht die Voraussetzung voraussetz, es sen aus Celbstbewußtsen oder Bartheit — die hochste

Feinheit am leichtesten ihr Gegentheil. Unter allen europäischen Zueignungen sind (wie die französischen die besten) die deutschen die schlechtesten, d. h. die unfeinsten, d. h. die deutsichsten. Denn der Deutsche setzt alles gern ein wenig ins Licht, auch das Licht; und zur Feinheit — dieser Kurze der Höslichkeit — fehlt ihm der Muth.

Der Verfasser dieses darf ohne Unbescheidenheit hoffen, immer so zugeeignet zu haben, daß er so fein war wie wenige Franzosen, — was allerdings ein wahres Berdienst beweiset, wenn auch nicht seines.

#### §. 49.

#### Der biibliche Big, beffen Quelle.

Wie an dem unbildlichen Wiße der Verstand, so hat am bildlichen die Phantasie den überwiegenden Antheil; der Trug der Geschwindigkeit und Sprache steht jenem bei, eine Zauberei von ganz anderer Art diesem. Dieselbe unbekannte Gewalt, welche mit Flammen zwei so sprode Wesen, wie Leib und Geist, in ein Leben verschmelzte, wiederholt in und außer und dieses Beredeln und Vermischen; indem sie und notbigt, ohne Schluß und Uebergang aus der schweren Materie das leichte Feuer des Geistes zu entbinden, aus dem Laut den Gedanken, aus Theilen und Zügen des Gesichts Kräfte und Bewegungen eines Geistes und so überall aus äußerer Bewegung innere.

Wie das Innere unseres Leibes das Innerste unsers geistigen Innern, Born und Liebe nachbildet, und die Leidenschaften Kranklyeiten werden, so spiegelt das körperliche Leussere das geistige. Kein Boll schuttelt den Kopf zum Ja. Die Metaphern aller Bolker (diese Sprachmenschwerdungen der Natur) gleichen sich und keines nennt den Irrthum Licht und die Wahrheit Finsternis. So wie es kein absolutes Zeichen giebt — denn jedes ist auch eine Sache — so giebt es im Endlichen keine absolute Sache, sondern jede bedeutet und bezeichnet; wie im Menschen das gottliche Ebensbild, so in der Natur das menschliche \*). Der Mensch wohnt hier auf einer Geisterinsel, nichts ift leblos und unbedeutend, Stimmen ohne Gestalten, Gestalten, welche schweigen, gehören vielleicht zusammen und wir sollen ahnen; denn alles zeigt über die Geisterinsel hinzüber, in ein fremdes Meer hinaus.

Diefem Gurtel ber Benus und biefem Arme ber Liebe, welcher Geift an Natur wie ein ungebornes Rind an die Mutter beftet, verdanken wir nicht allein Gott, fondern auch die fleine poetische Blume, die Metapher. Diefer Name der Metapher ift felber eine verfleinerte Wiederholung eines Beweifes. Conderbar! - (man erlaube mir biefen Nebengang) auch ber materielle Gefcmad und der geiftige Geruch liegen fich - wie verbundene Bilber der Materie und Geistigkeit - einander gleichfalls eben fo nahe und eben fo ferne. Rant nennt -ben Geruch einen entfernten Gefdmack; aber, wie mich bunft, betrogen vom immermabrenden Birfung-Gimultaneum beider Ginne. Die gelauete Blume duftet eben noch unter der Auflösung. Man entziehe aber der Bunge vermittelft des Ginathmens burch den blogen Mund, die Mitwirfung ber Rafe: fo wird die Bunge

<sup>\*)</sup> Firlein 2te Auflage G. 363.

(wie g. B, eben im Bluffieber) gang ju verarmen und abzufterben icheinen in dem einfamen Genuffe, indeß ber Geruch' ihrer nicht bedarf. (Wieder ein Borbild, namlich von dem Gegenverhaltniffe eines reinen Realiften und eines reinen Idealiften!) Der Geruch mit feiner phantaftifchen Beite gleicht mehr ber Dufit, wie der Gefchmad mit feiner profaifchen Scharfe dem Geficht; und tritt mit jener oft ju diefer, wie im Saften Die Temperatur der Rorper ju ihrer Form. -Bie wenig poetisch und musikalisch wir g. B. gegen Indier find, beweifet unfere Berabfepung ber Nafe felber, welche über ihren Namen fich felber rumpft als fen fie der Pranger des Gefichts; und befonders unfere Armuth an Geruchwortern bei unserem Reichthum der Bunge. Denn wir haben nur den abstofenden Dol (Geftant), nicht einmal den anziehenden; denn Duft ift ju optifch, Geruch ju zweideutig und Wohlgeruch erft eindeutig. Ja gange beutsche Kreife riechen gar nicht an Blumen, fondern "fcmeden an fie " und nennen, &. B. in Nurnberg und Wien einen Blumenftrauß eine "Schmede." - Run gurud jum ichonen - bem Berhaltniß zwifchen Rorper und Geifte abn= lichen - Unterschiede zwischen Geschmack und Geruch, das jenen in Waffer \*), diefen im Mether lebent fest, fur jenen die Frucht, fur Diefen die Blume. Daber der Sprachwechsel gerade entweder die unfichtbaren Gegenstande Diefes Sinnes, oder beren nabes unficht= bares Clement, verschieden wie Duft und Luft, ju Bappenbildern des Geiftes macht, ober umgefehrt,

Ugranday Google

<sup>\*)</sup> Dhne Auflosung burch Baffer gibt es feinen Gefchmad.

3. B. Pnevma, Animus, Spiritus, Riechspiritus, faure Geister, Spiritus rector, Salz-, Salmial- ec. Geist. Wie schon, daß man nun Metaphern, diese Brodver- wandlungen des Geistes, eben den Blumen gleich findet, welche so lieblich den Korper malen und so lieblich den Geist, gleichsam geistige Farben, blubende Geister!

#### §. 50.

Doppelzweig bes bilblichen Biges.

Der bildliche Big fann entweder den Rorper befeelen, oder den Geift verforpern.

Ursprünglich, wo der Mensch noch mit der Welt auf Einem Stamme geimpfet blühte, war dieser Doppels Tropus noch keiner; jener verglich nicht Unahnlichkeiten, sondern verkündigte Gleichheit; die Metaphern waren, wie bei Kindern, nur abgedrungene Synonymen des Leibes und Geistes. Wie im Schreiben Bilderschrift früher war als Buchstabenschrift, so war im Sprechen die Metapher, insofern sie Verhältnisse und nicht Gegenstände bezeichnet, das frühere Wort, welches sich erst allmählig zum eigentlichen Ausdruck entfärben mußte. \*) Das tropische Beseelen und Beleiben siel noch in Eins zusammen, weil noch Ich und Welt verschmolz. Daher ist jede Sprache in Rücksicht geis

<sup>\*)</sup> Es ist orbentlich bilblich, baß ber Sanbel — biefer Gegner ber Dichtkunft — bie Bilberschrift in Beichenschrift zu verwandeln veranlaßte, (f. Buhle Geschichte ber Philosophie I. B.), weil ber handelsmann gern kurz schreibt.

ftiger Beziehungen ein Borterbuch erblaffeter Meta-

Go wie fich ber Mensch absondert von der Belt, Die Unfichtbarfeit von ber Gichtbarfeit: fo muß fein Bis befeelen, obwol noch nicht verforvern; fein 3ch leiht er bem All, fein Leben ber Materie um ihn ber; nur aber, bag er - ba ihm fein Ich felber nur in Geftalt eines fich regenden Leibes erfcheint - folglich auch an die fremde Welt nichts anders ober geiftigeres auszutheilen hat als Glieder, Angen, Arme, Gufe, boch aber lebendige, befeelte. Personifitagion ift die erfte poetische Figur, die der Wilde macht, worauf die Metapher als die verfürzte Personifikazion erscheint; indeß mit beiden Tropen will er so wenig ben Schein haben, ale ob er hier befondere nach Adelung und Batteur ftilifiere, fo wenig als ein Borniger feinen Rluch als Ausrufzeichen und ein Liebender Ruß als Gedankenftrich anbringt. Jedes Bild ift bier ein munderthatiges Beiligenbild voll Gottheit; Borte find Bilder = Statuen, feine Statuen find Menschen und Menschen find er. Der Nordamerifaner glaubt, daß der Geele des Berftorbenen die Geele feines Pfeils nachziehe.

Wenn ich das Befeelen des Körperlichen als das frühere der bildlichen Bergleichung setze: so grund' ich mich darauf, daß das Geistige als das Allgemeinste leichter in dem Körperlichen (als dem Besondern) zu sinden ist, als umgekehrt, so wie die Moral aus der Fabel leichter zu ziehen, als die Fabel aus der Moral. Ich wurde daher, (auch aus andern Grunden,) die Moral vor die Fabel stellen. So konnte Bako leicht der Mythologie die allegorische Bedeutung anersinden;

Wallanday Googl

aber umgekehrt jum Ginne eine mythologische Mehnlichfeit aufzutreiben, mare zehnmal ichwerer gemefen. Dieß führt mich auf die fpatere Thatigfeit des bildtichen Biges, bas Berforpern des Heberall find fur die Phantafie Rorper fcmerer zu Schaffen als Geifter. Rorper begehren scharfere Individuagion; Geftatten find beftimmter als Rrafte, folglich Wir fennen nue Gin 3ch, aber Millionen verschiedener. Rorper. Mithin ift es ichwieriger, in bem eigenfinnigen und fpielenden Wechfel der bestimmten Geftalten Doch eine auszufinden, welche mit ihrer Bestimmtheit einen Beift und bie feinige aussprache. Es war viel leichter, das Rorperliche ju befeelen und ju fagen: der Sturm gurnet , ale das Geiftige fo ju verforpern: der Born ift ein Sturmwind.

Weht ein Dichter burch ein reifes Rornfeld fpagieren: fo werden ihn die aufrechten und forner = armen Alebren leicht ju bem Gleichniß beben, daß leere Ropf eben fo aufrichte - welches Montaigne wie mehrere Gleichniffe aus dem Plutarch genommen, fo wie die Gentengen aus bem Geneta -; aber er wird einige Mube haben, fur benfelben Gedanken eines jugleich unbedeutenden und doch ftolgen Denfchen in den unabsehlichen Rorper = Reihen auf den Schiefer= abdruck jener Blume ju treffen. Denn ba, meiftens burch eine Metapher, ber Beg jum Gleichniß gefunden wird - bier i. B. wird ftatt unbedeutend leer und ftatt ftolg aufgerichtet gewählt -: fo ftanden, weil ja ftatt leer eben, fo gut enge, frank, flach, fruppel= haft, fcmarg, frumm, giftig, zwergig, bohl, welf, u. f. w. genommen werden fonnte, jabllofe auseinan= berlaufende Wege offen; und ein langer Umberflug

ginge boch wol vor dem Ziele vorbei, an welches man wie gesagt im Lustwandeln durche Kornfeld anstreifte.

Daber muß man im Gleichniß Das Geiftige vorund das Korperliche nachstellen, und mar' es auch, um ben versteckten Pleonasmus zu vermeiden, daß man ichon im Rorperlichen das Geiftige halb voraus denkt, mas man umgekehrt nicht vermochte. Daber macht die gute C. Pichler mit ihren Gleichniffen, blos diefer pleonaftischen Stellung wegen, fast einige Langeweile. Rur in einem Kalle fann das Bild fruber als die Sache auftreten, wenn daffelbe namlich fo unbekannt und fremd hergeholt ift, daß der Lefer früher in un= bildliche Bekanntichaft mit demfelben tommen muß, um leichter die bildliche zu machen und nachher fpielend zu verwenden. Rlopftoche Gleichniffe, von Seelenzustanden hergenommen, find leichter ju machen als die homeri= ichen forperlichen, weil man ben geiftigen Buftand leicht fo jufchneiden fann als man ihn braucht. Gine besondere, von Bippel genial gefteigerte, Art von Bis ift die, welche mehrere allgemeine Gate ju Gleichniffen oder Allegorien Gines Gates an einander lothet. brudt Sippel \*) 3. B. ben Gedanten, er wolle nur Binke geben, und nicht weit ausmalen, dadurch aus, daß er fast anderthalb Geiten lang das Rehlerhafte eines langen und das Bortheilhafte eines furgen Musmalens in folgenden Gleichniffen ausmalt: "Die Damen erfalten fich lieber, als daß fie dem Pute etwas ent= gieben. Große Effer entfernen alles Frembartige, fogar weite Aussicht, Tafelmufit, unterhaltende Gefprache.

<sup>\*)</sup> Deffen burgert. Berbefferung ber Beiber G. 342

Alles Roloffale ift fcmachlich. Ber Menfchen vergottert, macht fie ju noch weniger als fie von Gottes und Natur megen fenn konnen," und fo noch lange fort. Die Austaffung bes Bie ober bas Gleichfam, bas Gpringen nicht zwischen Bilbern, fondern Ideen und der felbftftandige Gehalt awischen . ber einzelnen neuen Bemerkungen, machen es fchwer, fich nicht in einzelne genichend ju vertiefen, fondern fie nur als bloge jum leidenden Bilderdienfte verdammte Farben für das Bauptgemalde ju verbrauchen. -Den Beg bes Gefchmacks aber auf Diefem flußigen Boden, ja auf diefen Bellen immer zu treffen, ift fur ben Autor faft ju fchwierig. Rann fonach ein von ben Alten Gebildeter eine folche Schwelgfunde in Gleich= niffen gutheißen? Schwerlich, ausgenommen etwan an Din daros: welcher als ein Bor-Sippel eben eine Reibe allgemeiner Gabe ohne alle Rieth = Borte gu Einer Bergleichung jufammenschmelzte und badurch feinen Berausgebern fich wenig verftandigte.

Bon der bildlichen Phantasie schlägt der Weg des bildlichen Wißes sich weit ab. Jene will malen, dieser nur farben. Jene will episch durch alle Achnlichkeiten nur die Gestalt beleben und verzieren; dieser kalt gegen das Berglichene und gegen das Gleichende, loset beide in den geistigen Extrakt ihres Berhältnisses aus. Sogar das Gleichniß macht Homer nicht zum bloßen Mittel, sondern schenkt auch dem dienstbaren Gliede ein eigensthüntliches Leben. Daher taugt das wisige Gleichniß als selbstständig und weniger lyrisch mehr für das Epos der Ironie — zumal an Swiste Kunst = Handeingeführt; — hingegen die Metapher und Allegorie mehr für die Lyra der Laune. Daher hatten die Alten

wenig bitblichen Wih, weit sie, mehr objektiv, lieber gestalten wollten als geistreich zersehen konnten. Daher befecket lieber die Poesie das Todte, wenn der Wistlieber das Leben entkörpert. Daher ist die bitbliche Phantasie strenge an Einheit ihrer Bilder gebunden — weil sie leben sollen, ein Wesen aber aus kämpsenden Gliedern es nicht vermag; — der bildliche Wist hingegenkann, da er nur eine leblose Musaik geben will, in jedem Komma den Leser zu springen nottigen, er kann unter dem Borwande einer Selbstvergleichung ohne Bedenken seine Leuchtlugeln, Glockenspiele, Schönheitwasser, Schniswerke, Pustische nach Belieben wechseln in Einer Periode. Das bedenken aber Kunstrichter oft wenig, welche über Programmen zur Aesthetik sammt den Leipziger Borlesungen Urtheile fällen.

Die Englander und die Deutschen haben ungleich mehr Bilder = 2Big; die Frangofen mehr Refferion=2Big; denn Diefer ist gefelliger; ju jenem muß bie Phantafie erft breite Gegel fpannen, was in einer Gaftftube theils ju lang wird, theils ju fcmer. Welche einander fpiegelnde Reihe von Aehnlichkeiten umschließet oft Ein Gleichniß von Young oder Mufaus! Bas find die frangofischen bleichen Perlen vom britten Waffer gegen Die englischen Juwelen vom erften Feuer! - Madam de Necker fuhrt es unter ben Beispielen glucklicher Rubnheit auf, daß der feurige Buffon feinen Unftand genommen, zu volonte das metaphorische Beimort vive ju fegen. Wenn das gange forrefte Frankreich Diefes dichterische Bild, das den Billen verforpert, mit Beifall aufnahm; fo fieht bas philojophirende Deutschland barin nur einen eigentlichen Musdruck, ja einen Pleonasmus; denn der einzige Wille ift recht lebendig.

Da im frangofischen Bilber = Schat außer bem mythologischen Sausgerathe nicht viel mehr liegt als bas gemeine tragische Beergerathe und Dichter=Gervice, Thron , Bepter , Dold, Blume , Tempel , Schlachtopfer und einige Rtammen und Golt, fein Gilber und ein Blutgerufte und ihre eignen vorzüglichsten Glieder : fo bedienen fie der lettern, weil fie diefes Dichter = Befted immer bei der Sand haben, besonders der Bande, ber Rufe, ber Lippen und des Sauptes, fich fo baufig und fo fubn wie Morgenlander und Wilde, bie (gleich ihren Materialiften jest) das 3ch aus Gliedern jufammenbauen. Le sommeil caressé des mains de la nature, sagte Boltaire. Ses mains queillent des fleurs et ses pas les font naître, fagte ein anderer weniger übel. Go geben und schienen sie morgenlandisch = ked ber hoffnung, ber Beit, ber Liebe' Sande an, fobald Die Antithefe wieder ben Banden etwas entgegen = und anseten tann, Rufe ober Lippen ober Schoof ober das Berg.

Das arme Herz! Bei den tapfern Deutschen ift es boch wenigstens der Mitname des Muthes, aber in der franzosischen Poesie ist es — wie in der Zerglieder-kunst — der starkste Mustel, obwol auch mit den kleinsten Nerven. Ein komischer Dichter wurde vielleicht keine Scheu tragen, das gedruckte Herz den Globe de compression — oder Globulus hystericus der gallischen Muse zu nennen — oder ihre Windeugel am Windeus und nennen — oder ihre Werke oder deren Spiel= und Sprachwalze — oder deren Surpstüdsfasse — oder das Schmelzwerk oder alles übrige;

man braucht aber wenig oder keinen Geschmack, um so etwas mit dem Tone unverträglich zu finden, welchen asthetische Programmen fodern.

#### §. 51.

#### Die Allegorie.

Diese ift feltner eine fortgesette Metapher als eine abgeanderte und willführliche. Gie ift die leichtefte Gattung des bildlichen Biges, fo wie die gefährlichfte der bildlichen Phantafie. Gie ift darum leicht, erftlich weil fie, mas ju einem Gleichniß ju nah und naft ift, durch ihre Personififation gebrauchen fann; und zweitens' auch das, was zu weit liegt; (benn fie zwingt durch Die Rectheit der Rabeftellung den Geift;) und brittens, weil fie fich ihr Gleichendes erft ausarbeitet und um= beffert nach dem Berglichenen; und weil fie alfo viertend immer unter ber Sand Die Metaphern auswechselt. Die rechte Allegorie fnupft in den unbildlichen Big. den bildlichen : A. B. Mofer: Die Oper ift ein Pranger, woran man feine Ohren heftet, um ben Ropf gur Schau ju ftellen. - Singegen folgende Allegorie Youngs ift ubel: "jeder uns geraubte Freund ift eine bem Flugel menschlicher Gitelleit ausgeriffene Feder, wodurch wir gezwungen werden, aus unferer Wolfenhohe herab= gufteigen, und zc. auf ben ichlaffen Fittigen bes fintenden Ehrgeites (- wie tavtologisch! -) nur noch eben an der Oberflache der Erde hinguftreichen ( - ohne das "noch eben" batt' er nicht weiter ge= fonnt,) bis wir fie aufreißen, um über ben verwefenden Stolz ein wenig Staub zu treuen (jest geht er

aus der Metapher des Ginkens in die des Stinkens über) und die Welt mit einer Peft zu verschonen."

Der falte Fontenelle fagte einmal mit einer Allegorie, welche zwei gleichbedeutende Metaphern fur zwei ungleiche Ideen hielt, ein Richts. Nachdem er bie Philosophie mit einem Spiele ber Rinder verglichen, welche mit verbundenen Augen eines fangen, die aber bei Strafe, von neuem zu laufen, basjenige muffen nennen fonnen, bas fie erhafchten: fo fahrt er fort: "es liegt nicht daran, daß wir Philosophen die Bahrheit nicht zuweilen erhaschen follten, ob und gleich die Mugen aut verbunden find; aber wir fonnen nicht behaupten , daß diejenige es wirklich fen, die wir ergriffen haben und ben Augenblick entwischt fie und wieder." Denn eine Wahrheit fann boch nicht bas Denken eines Sabes, fondern das Glauben und Behaupten deffelben, alfo deffen Rennen bezeichnen; folglich geben wir bas, was wir fur Wahrheit halten, wirklich fur Wahrheit aus oder nennen fie; und wie foll fie uns bann entmifden? -

Wegen ber Dreiheit aller guten Dinge, wollen wir noch ein, und zwar recht fehlerhaftes Beispiel aus dem dritten Bolke, aus dem deutschen, und zwar von Lessing \*) selber anführen. Nachdem er gesagt, er schreibe über Maler und Dichter, nicht für sie, fährt er so fort: "ich wickle das Gespinnst der Seidenwürmer ab, nicht um die Seidenwürmer spinnen zu lehren (— schon dieß klingt so, als wenn man schriebe: ich schere die Schafe, aber nicht, um ihnen das Wolle-

<sup>\*)</sup> Deffelben Werte, 12. B. G. 123.

Eragen ju lehren -,) fondern um aus ber Geide fur mich und meines Gleichen Beutel ju machen; ( - Warum gerade Beutel, nicht auch Strumpfe 2c., und wenn jene, warum eben feidene?) Beutel, um bas Gleichniß (eigentlich die Allegorie) fortzuseben, in welchem ich die fleine Munge einzelner Empfindungen ( - 2Bo ift hier ein Ratur = llebergang vom Geiden= wurm zur Munge, welche vollends als fleine wieder in eine britte Allegorie überläuft? - ) fo lange bis ich fie in gute wichtige Goldftude allgemeinen Anmerfungen (- fehr gequalt, will er fich burch die Diefelbigfeiten gut, wichtig, golden wo moglich weiter fcbieben -) umfegen und diefe ju bem Rapital felbstgedachter Wahrheiten (- Bier feb' ich Die vierte Allegorie, aber wo bleibt ber Geidenwurm?) folagen fann."

Ein neues, jumal wißiges Gleichniß ist mehr werth und schwerer als hundert Allegorien; und dem geist-reichen Musaus sind seine unübertrefflichen Allegorien doch leichter nachzuspielen als seine Gleichnisse. Die poetische Phantasie aber, deren Allegorie meistens eine Personisikazion werden muß, darf sie mit mehr Ruhme wagen.

Berfasser bieses ift erbotig, jede gegebene Sache burch jedes gegebene Bild ung Cowley'scher Allegorie auszumalen; — und darum hat er in seinen Werken bas Gleichnis vorgezogen.

Sogar Berder, so gang Blume und Flamme, trieb selten die Blume der Metapher jum Gezweige der Mlegorie auseinander. Klopstock hingegen, steht mitten in der harten knochigen athletisch magern Prose seiner Gelehrten = Republik und seiner andern grammatischen

3

Abhandlungen oft vor einer gewöhnlichen Metaphers Blume still, und zieht ihre Blatter und Staubfaden zu einer Allegorie auseinander, und bestreut mit deren Blumenstaube die nächsten Perioden. — Hier hab' ich selber über die Allegorie allegorisch gesprochen; indeß (es warne mich und jeden!) nicht sonderlich.

## §. 52.

#### Das Bortfpiel.

Der Sprach = oder Aling = Wiß — der altere Bruder des Reims oder bessen Auftakt — verlor, nach dem er über alle Jahrhunderte regiert hatte, fast wie die Religion, im achtzehnten das gebildete Europa. Obgleich Sicero und fast jeder Alte Wortspiele machten — Aristoteles lobend sie abhandelt — und die drei großen tragischen Parzen der griechischen Tragidie dasselbe Spiel mit dem Namen Polynices (einen Banker bedeutend,) des Sohnes Dedips, nach Humens Besmerkung \*) wiederholten: so wurde das Wortspiel doch vom Druckpapier und aus dem Schreibzimmer meistens vertrieben und mit andern schreibzimmer Spielen in die Besuchzimmer gewiesen.

Nur die neuern Poetiker rufen es wieder auf das Papier zuruck. Wie fehr haben fie Unrecht und Recht?

Man kann allerdings fagen, hatten die Alten so viel Bis besessen als wir Neuern sammtlich, sie hatten sich mit der Spielmarke des Wortspieles schwerlich bezahlt. — dieses ist zu leicht, als das man es machen

<sup>\*)</sup> Deffen englische Geschichte Jakobs I.

follte, und wie dem Reim in Prose, hat man ihm oft mehr zu entlausen als nachzulausen. Der akustische Wis hat die beiden Sonderbarkeiten, daß man zu ihm nichts braucht als den Vorfatz und daß — was jenes voraussset — 10,000 Menschen zu gleicher Zeit über dieselbe Sache denselben Einfall haben muffen, z. B. über den Namen Fichte und Richter. Doch sind die Spiele mit Eigennamen die schlechtere Art. Der große Shakespeare, welchen mehre neue Shakespear'chen darin auf den Modell = Stuhl neben ihrem Schreibpulte steigen heißen, wird hier mit dem Buhnen = Volke verwechselt, das er reden lässet; meistens den Narren und Bestienten (z. B. Launzelot) legte er die Wortspiele, besteutenden Menschen aber (z. B. Lorenzo) den Tadel darüber in den Mund.

Harecht? — Was ift aber das Wortspiel? Wenn der unbildliche Wis meistens auf ein gleichsehendes Pradifat für zwei unahnliche Subjekte auslief, das nur von der Sprache den Schein der Gleichheit erhielt: so kommt ja der optische und akuftische Betrug des Wortspiels gleichfalls auf ein solches Bezierbild hinaus, das zwar nicht sinn, aber klangmäßig zweien Wesen angehört. Daher oft in der einen Sprache das unbildlicher Wistist, was in der andern \*) ein Wortspiel ausmacht;

<sup>\*)</sup> Die Regel, welche Uebersetzung zur Probe des ächten Witzes macht, ist ganz willkührlich; z. B. ber Pabst gibt den Segen urbi et ordi Kürze und Zuklang (Affonanz) vergeben in der Uebersetzung, wenn man auch folgende für einen Fürsten macht: Dem Familien: (urbi) und dem

3. B. wenn Foote auf des Lords Frage, ob er fruber am Galgen oder an der Luftfeuche fterbe, verfett: "es fommt blos darauf an, was ich fruber annehme (embrace und embrasser), Ihre Grundfage oder Ihre Geliebte" - fo ift diefer Ginfall gerade bei und fein Bortfpiel, da wir nicht fagen, Grundfate umaemen. - Spielt benn nicht die gange Poefie, erftlich Bilbern, dann mit den Rlangen bes Reims und Detrums? Sogar von ber Mahrheit, welche allen wigigen Aehnlichkeiten unterzulegen ift, kommt etwas, obwol wenig, ben wortspielenden ju; benn wenn in ber 11rfprache ftets ber Rlang des Beichens der Nachhall ber Sachen mar: fo fteht einige Mehnlichfeit ber Gachen bei der Gleichheit ihres Wiederhalles ju ermarten. Daber Sprachforscher - beren Ausbeuten und Ginfalle meiftens den reigenden Schimmer der Wortspiele ge= mabren - und Philosophen so gern und fo ichon die Berhaltniffe ber Ideen in Berhaltniffe ber Rlange fleis ben. Go fpielt ber geiftreiche, nur das Dag nicht mit Maß lehrende Thorild das Konnerionen = oder Berbindungfpiel der Worte mit iconem Gewinn; k. B. er nennt die drei Taufdungen ber Methaphyfit, Poefie und Politif \*) Kategorie, Allegorie, Agorie - bann Schatten, Schein, Schau - bann Schattenbild, Scheinbild, Schaubild, oder Idea, Idos, Idolon -

Weltkreise (orbi). Alle Sprachen sind voll unübersetzlichen Wițes, und in ber griechischen ists der attische. Der Wig, als Jäger der Kürze, greift eben darum zum Worts spiel; z. B. Ta zowa xawas, ta zawa zowas.

<sup>\*)</sup> Deffen Gelehrtenwelt I. G. 7.

Similans, simile, imulacrum \*) — speciatum, speciosum, spectaculum — fictio (supra naturam), figmentum (prater natur.), fictum, statt des factum (contra natur.) Denksprüche, gewichtige Iden gefallen durch die Kürze des Sprachstils, z. B. der Denkspruch St. Pierre's: donner et pardonner (Geben und Bergeben); so der griechische Rath des Aushaltens und Enthaltens; oder jener: deus caret affectu, non effectu; so die meisten griechischen Enomen.

Der zweite mabre Reiz bes Wortspiels ift bas Erstaunen über ben Bufall, ber durch die Welt giebt, fpielend mit Rlangen und Welttheilen. Jeder Bufall als eine wilde Paarung ohne Priefter, gefallt uns vielleicht, weil darin der Gat der Urfachlichkeit (Raufalitat) felber, wie der Big, Unahnliches ju gatten fcheinend, fich halb verftectt und halb bekennt. Glauben wir einen Bufall als einen reinen anzuschauen - ohne alle Möglichkeit eingemischter Urfachlichkeit - fo vergnügt er und eben nicht und wir gebrauchen bann nicht einmal bas Wort Bufall. Man benfe g. B. bag in Diefer Minute ein frangofifcher Afademift etwas über Die Aefthetif vorliefet und dabei Budermaffer trinkt - ich über Die Aefthetif fchreibe - ju gleicher Beit vier Buchtbauster in Nurnberg einen Gelbstmorder (nach Beg) ju Grabe tragen - ein Pole ben andern Bruder nennt (nach Schulz,) wie fonft einander die Spanier - in Deffau ein Schauspiel angeht (weil's Sonntag ift) auf Botann = Ban gleichfalls, wo die Entrée eine Sam-

<sup>\*)</sup> Deffen Archimetr. p. 94. 95.

melkeule ist — auf ber Insel Sinn ein Bezirk Landes blos mit der Schurze vermessen wird (nach Fischer) und im Nitterschaftlichen ein junger Prediger Umt und Sche antritt — —: wird hier jemand bei solchen auf der ganzen Erde zugleich vorfallenden Zusälligkeiten — und wie viele wären noch zu nennen! — das Wort Zusall gebrauchen, das er ausspräche für ein Paar im engern Naume? — Indeß ist dieß auf dem höhern Standpunkte falsch; denn Naum und Zeit können durch ihre Ausdehnung kein Nesultat ausstellen, welches, als Widerspiel des Resultats ihrer Enge, sich aus der großen Volgen-Kette Jupiters herausrisse, die am Mückenfuß und an der Sonne liegend, alles zu Einem Ziele zieht.

Ein britter Grund bes Gefallens am Wortspiele ift die baraus vorleuchtende Geistes = Freiheit, welche im Stande ift, ben Blick von der Sache zu wenden gegen ihr Zeichen hin; denn wenn von zwei Dingen uns eines erobert und verschlingt, so ifts nur kleinere Schwache, vom machtigsten bezwungen zu werden.

Die Erlaubnis der Wortspiele gilt aber nur unter zwei Bedingungen. Das Wort des Spiels muß ich finden, nicht machen; sonst zeig' ich häßliche Willführ statt Freiheit, z. B. bei Leere und Lehre, Lügen und Liegen. Wenn ein genialer Kritiker unserer Zeit sich erlaubte, aus dem falschschreiberischen "Krietik" eines Gegners, Krieg-tie zu machen, also vier Sprachen zu rufen — die heterographische, das beutsche g, die Abetheilung, die englische — um etwas zu sagen, was niemand ärgert als seine Freunde: so ist dieß so, als wenn ich diesen Perioden so schlösse, wie ich thue.

Ein Wortspiel ift da erlaubt, wie ich glaube, wo es sich mit dem Sach = Wis gattet und die Schaar der

Alchnlichkeiten verstärken hilft — oder wo überhaupt der Wiß strömt mit seiner Goldausschung und dieses Rauschgold zufällig darauf schwimmt — oder wo aus dem Windei des Wortspiels ganze Sage kriechen, wie das vortreffliche von Lichtenberg gegen Loß: to bäh (be), or not to bäh, that is the question — oder auch wenn das Wortspiel philologisch wird, z. B. wenn ich thier Schellings Ur = Sprung des Endlichen überseße in Salto mortale oder auch immortale — oder wenn es, wie eine Zweideutigkeit, so natürlich entsließet und sich einwebt, daß gar niemand behaupten kann, es sei da.

Daher gefallen uns Wortspiele in fremden Sprachen zuweilen mehr, weil sich und darin die Willsühr und Aehnlichkeit mehr verbirgt. S. B. La Fleche hieß das Haus der Jesuiten, in welches Heinrich IV. sein Herz wollte begraben haben. Ein Chorherr fragte daher doppelsinnig einen Jesuiten, ob er das Herz im Pfeile (La Fleche) oder den Pfeil im Herzen des Konigs lieber sähe. So die bekannten Wortspiele mit dem brittischen Staatmann Fox (Fuchs.) — Zuweilen erobert sich der Wortspielerwiß bei allen Anstößen gegen den Geschmack, durch vielseitigen Farbenspiels Gehalt. \*)

<sup>\*) 3.</sup> B. in ber wisigen kleinen Schrift: über bie Philister find die Rachbeter ber spekulativen Philosophie als eine Rette von Enten in Rupfer gestochen, welche sich am Faben eines Stückhen Speckes, ben unverbauet jede wie's der von ber andern übernimmt, aneinander fabeln. Diese Spekulanten schreibt ber Verf. barauf so: Speckcul-anten.

Der Witz geht aus dem Wortspiel in die erlaubte Willführ des vielsinnigen Silbenrathsels über (Charade) das gleich allen Rathseln und Bienen, am Gebrauche des Stachels stirbt — dann verläuft er sich abgemattet ins Buchstaben=Spiel (Anagramma) — noch erbarm=licher in die anagrammatische Charade, den Logograph — bis er endlich ganz im elenden hock rigen Chrono=gramma versiegt.

Eine Gefahr werbe ben Wortspielern, die nicht blos diese seine wollen, nicht verschwiegen; namlich die, daß man sich zu sehr an diese Versuchungen des engen Ohrs gewohnt und darüber das weite Auge vergist. Das Wortspiel dreht das Auge zu leicht von dem Großen und Weiten zu sehr auf die Theilchen der Theilchen hin, zum Beispiel von jenen feurigen Engel-Radern des Propheten auf die Raderthierchen der Silben. In der Dichtkunst ist, (wie in der Natur) nur das Ganze der Bater der Urenkelchen; aber die einzigen Schneidervögelchen der Theilchen werden nie Wäter von einem ober dem andern Adler.

## §. 53.

## Das bes Biges.

Ueber keinen Mangel an Borzügen beklagt sich ber Deutsche so häusig als über ben an ausländischen — benn zum Berluste inländischer ist er stiller, z. B. alter Freiheit und alter Religion—; werden aber endlich die fremden die seinigen, so macht er nicht viel daraus. Daher erhebt und bestellt er Big — so wie Laune — so häusig, weil sie noch nicht als Artikel seines innern Handels umlausen. Hat sich ein Deutscher mit diesen

Artikeln reichlich versehen und legt sie aus: \*) so wird er von den Rezensenten als ein Staatsburger abgestraft, der auswärtige Akademien bezogen hat oder auswärtige Lottos besetzt. Ein gesetzter helldenkender Mann — sagen die verschiedenen Richter und Leser — schreibt seinen guten reinen netten stillen Styl, seine sließende Prosa, er drückt sich leicht aus; aber ewiges Wißeln wird jedem zum Ekel "und wenn man vollends, sehen sie dazu, einem Geschäftmann solchen Schaum auftischt! D weh!" —

Eine Uebersetzung auch des wißigsten Originals, z. B. des Hudibras, Triftrams, macht daher weit mehr Gluck — denn sie schlägt ins gelehrte Fach — als ein deutsches, das nur halb, ja viertels so wißig ift. — Allerdings lassen sie einen und den andern schimmernden Einfall zu, aber die gehörige Menge Blätter sen zwei Einfalle, wie leere und volle zwischen

<sup>\*)</sup> Lichtenberg, Dufaus, Sippel, Samann find gwar Belben bes Biges; aber man fieht ihnen folden, megen reeller mahrer Berbienfte, nach und entschulbigt gern. wigige Schriftfteller (wovon ich nur einen gewiffen Bergius, Berfaffer ber Blätter von Aleph bis Ruf, und ber Bandreife, zweier ftromend-wigigen Berte, ober einen Paulus Memilius im t. Merkur nenne) werben mit jener Ralte aufgenommen, welche ber Bis, ber felber fogar ben Charakter erkaltet, fich gefallen laffen follte. -Ueberhaupt verzeiht ber Deutsche ben Wig als Reben= fache lieber, benn ale Sache - er will ihn als Puglieib, nicht als Amteleid erblicken, und er entschuldigt ihn gwar an einem gelehrten Professioniften als ein furges hors d'oeuvre, aber nicht an einem, beffen fammtliche Berfe und opera folche hors d'oeuvre und opera supercrogationis finb.

Rupferstiche der Romane, gepactt - zwischen zwei muffigen Conntagen bes Biges muffen feche Berfeltage liegen - fie vergleichen ben Bis und felber eine folde Bergleichung mit den altdeutschen und tatarischen Bolfern, welche burch leere Streden ihre Reiche aus einander hielten. Auch hat man bei Werfen recht, worin der Wit Diener ift, - wie in den meiften poetifchen und wiffenschaftlichen, i. B. in Ginladungfdriften - aber ift er benn in feinen Berr? - Und gibt es ein rein wibiges Produft, J. B. Lichtenbergs Bogarth: fo find Abfate und Paufen feiner Strablen fo wenig ju verlangen ober ju vergeben als in einer Epopee Paufen bes Erhabenen, obgleich beide Dicht= arten baburch bem Lefer eine fortgefette Gpannung gumuthen. In einem Blumengarten ift ber leberfluß an Blumen fo wenig ein Tadel als der Mangel an Gras. Warum foll es nicht ichnellfte Reigmittel fur den Geift fo gut geben, wie fur fein Gebirn um ibn berum? Barum wollt ihr erft von einem Drudbogen und vom gangen Nachmittage bie Birfung Giner Geite und Stunde überkommen und warum fodert ihr gum gefrornen Reuer=2Bein das verdunnende Gis, woraus er abgezogen ift? Saltet lieber ein wenig innen! Die Beit ift das befte Baffer, womit man fowol Bucher als Getrante verdunnt. Gleichwol muß geftanden merden, daß bloger Bis als folder - als Abbreviatur bes Berftandes - nur abmattend ergobe, fobald er auf feinen bunten Spielkarten nicht etwas Wefentliches 3. B. Empfindung, Bemerkung ze. zc. ju gewinnen gibt. Der Scharffinn ift bas Gewiffen bes Wiges und er erlaubt ihm wol eine Spielftunde, aber befto verdruglicher fitt er felber ber nachften Lehrftunde entgegen.

Etwas anderes und weniger wohlthätiges ift jene unaufhörliche Wiederholung von Anspannungen unter dem Lesen eines Bandes voll Sinngedichte. Hier mattet nicht blos der immer wieder bligende Wiß, sondern das Borübertragen immer neuer Gegenstände ab, welche in jedem Zeilen-Paare von vornen anzufangen zwingen; daher spürt man benselben Gedanken-Schwindel auch bei dem Lesen aller abgesetzten Sähe auch ohne Wiß. Hingegen im wißigen Produkte springt zwar der Geist nach allen Kompaß-Ecken, aber von Einem Standpunkte; indeß er dort nach allen, von allen freuzt.

Die zweite Einwendung — denn die Anstrengung und Ermattung war die erste — gegen die totale Wiß=Sündsluth, die nur parzial senn soll, ist diese, daß ein solcher Mann und Urheber ordentlich nach Wiß jage — wie der Frühling nach Bluthen, oder Shakespeare nach Gluth. Gibt es denn etwas in der Kunst, wornach man nicht zu jagen habe, sondern was schon gestangen, gerupft, gebraten auf die Zunge fliegt? Fallen einem Pindar seine Abler und Falken und Paradiesvögel von gestügelten Worten so gerade auf die Hand, ohne sein eignes Umhersliegen darnach? — Nur die Mattigkeit gibt und ihre ewige Nachbarschaft; ja auch sie jagt; im Schweiße ihres Angesichts erwirbt sie etwas ähnliches, den Schweiß ihres Gehirns.

Wo die Anstrengung sichtbar ift, da war sie vergeblich; und gesuchter Wis kann so wenig für gefunden gelten, als der Jagdhund für das Wildpret.

Die beste Probe und Kontrolle (Wiederrechnung) bes Wiges ift eben sein Heberfluß; ein Ginfall, welcher allein geschimmert hatte, erblaffet in glanzender Gefellschaft; folglich wird ber Borwurf matter und gesuchter

Einfalle grade den Wit-Verschwender reffen. Wenn denomische Schreiber den Leser lange durch nothige Hungerkuren und Fastenzeiten durchgezogen, und sie ihn eben nun, da er fürchtet, in einen Ugolino8=Hunsgerthurm hinab zusteigen, ploglich vor eine Suppenansstalt bringen: Himmel, wer beschreibt das Entzücken und den Genuß? — Wollte jemand hingegen dieselbe Rumfordsche Suppe an andern Orten mit unter dem Nachtisch und feinen Weinen herumgeben: so siele der Effekt schwächer aus.

In Werken, welche ganze Bilder-Rabinette sind, wie viele englische, entgeht man selten dem lleber= und Berdruß, weil außerdem, daß die Farben nicht mehr der Zeichnung diene, sondern selber Umrisse werden, d. h. Farbenklekse, es auch noch unmöglich ist, nicht die neuen Bilder durch verbrauchte zu binden und zu unterbrechen. Hingegen der Wis, der ohnehin nichts darstellen will als sich selber, muß so lange neu seyn, als er verschwendet; und er erspart, wenn nicht den lleberdruß am llebermaße, doch den Berdruß am Berbrauche.

Auch muß der Wis darum gießen, nicht tropfeln weil er so eilig verraucht. Sein erster elektrischer Schlag ist fein stärkster; lieset man denselben Einfall wieder: er ift entladen; indeß die dichterische Schonheit gleich der galvanischen Saule sich unter dem Festhalten wieder füllt. Der Wis gewinnt wie 10,000 Dinge durch Bergessen, folglich durch Erinnerung; um ihn aber ein wenig zu vergessen, muß so viel da senn, daß man es muß. Daher Sippel und Lichtenberg bei der zehnten Lesung die zehnte Lieferung von Wis und Freude geben; es ist eine zehnte, obwol innere, geistige Auslage und

wie verbessert und korrekt! Denn neben dem verpufften Bibe findet man gerade noch so viel unangezündeten, daß der Mann sich mit korrekten Mannern sehr wol messen kann.

In Gesellschaft ist das wißige Wetterleuchten darum beschwerlich, weil es finsterer darauf wird. Teder Reiz macht einen zweiten nothig und so fort, damit dieselbe Erregung bleibe. Mithin muß der Wis — wenn man nicht welfen soll — fortreizen. Die Schönheit aber gleicht dem Nahren und Schlafen; durch Erquicken und Starken macht sie empfänglicher, nicht stumpfer. — Der erste rechte Wis in einem Buche erregt gleich gewissen Getränken Durst darnach; — wie, und den Durst soll man stillen, indem man den Mund einem Staubregen aufmacht? Gebt und Diogenes volle Hand, oder vollen Becher, oder sein Faß!

# §. 54.

#### Rothwendigkeit beutscher wigigen Rultur.

Aber es gibt nicht blos Entschuldigungen der Rultur eines übervollen Wiges, sondern sogar Aufforderungen dazu, welche sich auf die deutsche Natur begründen.
Alle Nazionen bemerken an der deutschen, daß unsere
Ideen wand-, band-, niet- und nagelfest sind und daß
mehr der deutsche Ropf und die deutschen Länder zum
Mobiliarvermögen gehören als der Inhalt von beiden.
Wie Wedefind den Wasserscheuen beide Ermel an einander naht und beide Strumpfe, um ihnen das Bewegen einigermaßen unmöglich zu machen: so werden
von Jugend auf unserem innern Menschen alle Glieder
zusammengenaht, damit ruhiger Regus vorliege und

der Mann fich mehr im Gangen bewege. Aber, Simmel, welche Spiele konnten wir gewinnen, wenn wir mit unfern einsiedlerischen Ideen rochieren fonnten! Bu neuen , Ideen gehoren durchaus freie; ju diefen wieder gleiche; und nur der Bis gibt uns Freiheit, indem er Gleichheit vorher gibt, er ift fur ben Geift, was fur die Scheidekunft Feuer und Waffer ift, Chemica non agunt nisi soluta (b. h. nur bie Rlugiafeit gibt die Freiheit ju neuer Geftaltung - ober: nur entbundne Rorper ichaffen neue). - Ift fonft Mann ftart genug, ober gar ein Shatefpeare, fo fann ihm allerdings bei allem Umberschielen nach dem Schimmerfederchen des Biges, doch die Richtung des Angefichtes gegen bas große Bange eben fo gut fest bleiben, als dem Beldendichter der epische Großblick bei allen Rebenblicken auf Gilbenmeffungen, Affonangen und Ronfonangen (Reimen). - Befinnt fich ein Autor j. B. bei Sommerflecken bes Gefichts auf Berbft -, Leng -, Winterflecken beffelben: fo offenbart er badurd, menig= ftens ein freies Beschauen, welches sich nicht in ben Gegenstand oder beffen Beichen (Commerflecten) eingeferfert verliert und vertieft.

Und fehlt zwar Geschmack für den Wis, aber gar nicht Anlage zu ihm. Wir haben Phantasie; und die Phantasie kann sich leicht zum Wis einbucken, wie ein Riese zum Swerg, aber nicht dieser sich zu jener auferichten. In Frankreich ist die Nazion wißig, bei und der Audschuß; aber eben darum ist es der letztere aus Kunst bei und mehr, so wie dort weniger; denn jene haben unsere und brittische Witz-Geister nicht aufzuweisen. Gerade die lebhaften, seurigen, inforrekten Wolker im Handeln — Franzosen und Staliener —

find es weniger und forrekter im Dichten; gerade bie kalten im Leben — Deutsche und Britten — gluben starker im Schreiben; und wagen kuhnere Bilder; auch kann über diese Kluft zwischen Menschen-Feuer und Dichter-Feuer sich keiner verwundern, der nicht behaupten will, daß ein Mensch voll heftiger Leidenschaft eben dadurch einen Beruf zum Dichter erhalte.

Da dem Deutschen folglich jum Wise nichts fehlet als die Freiheit: so geb' er sich doch diese! Etwas glaubt' er vielleicht für diese dadurch ju thun, daß er neuerer Zeiten ein und das andere rheinische Länder= Stück in Freiheit setze, nämlich in französische, und wie sonst den Adel, so jest die besten Länder zur Bil- dung so zu sagen auf Reisen schiefte zu einem Bolke, das gewiß noch mehr frei ist als groß —; und es ist zu hossen, daß noch mehrere Länder oder Kreise reisen; aber dis sie wieder zurückkommen, muffen wir die Bildung zur Freiheit in den einheimischen betreiben.

Hier ist nun ein alter, aber unschädlicher WeltZirkel, der überall \*) wiederkommt. Freiheit gibt Wiß
(also Gleichheit mit) und Wiß gibt Freiheit. Die
Schuljugend übe man mehr im Wiße, wie schon einmal angerathen worden \*\*). Das spätere Alter lasse
sich durch den Wiß freilassen und werfe einmal das
onus probandi (die Beweised-Last) ab, nur nicht aber
gegen ein onus ludendi (eine Spiellast). Der Wiß
— das Anagramm der Natur — ist von Natur ein

<sup>\*) 3.</sup> B. die Menschheit kann nie gur Freiheit gelangen ohne geistige hohe Ausbilbung und nie zu biefer ohne jene.

<sup>\*\*)</sup> linfichtbare Loge I. G. 201.

Beifter = und Gotter = Laugner, er nimmt an feinem Befen Antheil, fondern nur an beffen Berhaltniffen; er achtet und verachtet nichte; alles ift ihm gleich, fobald es gleich und abnlich wird; er ftellt zwischen bie Poefie, welche fich und etwas barftellen will, Empfin= bung und Geftalt, und zwischen die Philosophie, die ewig ein Objeft und Reales fucht und nicht ihr bloges Suchen, fich in die Mitte, und will nichts als fich und fpielt ums Spiel \*) - jede Minute ift er fertig - feine Sufteme geben in Kommata binein - er ift atomiftifch, ohne mabre Berbindung - gleich bem Gife gibt er jufallig Warme, wenn man ihn jum Brenn= glafe erhebt, und jufallig Licht oder Gisblinf \*\*), wenn man ibn gur Ebene abplattet; aber vor Licht und Barme ftellet er fich eben fo oft, ohne minder gut schimmern. Darum wird auch die Welt taglich wisi= ger und gefalzener, wie bas Deer fich nach Sallen jedes Jahrhundert ftarfer falat.

Das Gefrieren ber Menschen fangt fich mit Epi= grammen, wie bas Gefrieren des Waffer mit Gis= Spigen an.

Nun gibt 'es einen lyrisch=wißigen Zustand, welder nur aushungert und verodet, wenn er bleibt und herrscht, aber wie das viertägige Fieber die herrlichste

<sup>\*)</sup> Daher ift nicht bie Poefie, (wie neue Aefthetiker nach bem Migverftanbe Kants annehmen, welcher fie aus zu kleiner Achtung für ein Spiel ber Einbildungkraft erklärte) fonsbern ber Wie ein bloges Spiel mit Ibeen.

<sup>\*\*)</sup> Co wird ber weiße Wieberschein ber langen Gisfelder am Sorizonte genannt. G. Forfter.

Gefundheit nachlaffet, wenn er gehr. Wenn namlich ber Geift fich gang frei gemacht bat - wenn ber Ropf nicht eine todte Polterfammer fondern ein Polterabend ber Brautnacht geworden - wenn eine Gemeinschaft der Ideen herricht wie der Weiber in Platons Republik und alle fich zeugend verbinden - wenn zwar ein Chaos da ift, aber darüber ein heiliger Geift, welcher fcwebt, oder zuvor ein infusorisches, welches aber in der Rabe fehr gut gebildet ift und fich felber gut fort= bildet und fortzeugt - wenn in diefer allgemeinen Auflosung, wie man sich den jungften Sag außerhalb des Ropfs denft, Sterne fallen, Menfchen auferfteben und alles fich untereinander mifcht, um etwas neues ju geftalten, - wenn diefer Dithyrambus des Biges, welcher freilich nicht in einigen fargen Funten eines gefchlagenen todten Riefels, fondern im fchimmernden Fort = und leberftromen einer warmen Gewitterwolfe befteht, den Menfchen mehr mit Licht als mit Geftalten fullt; bann ift ihm burch die allgemeine Gleichheit und Freiheit ber Weg jur dichterifchen und gur philofophischen Freiheit und Erfindung aufgethan, und feine Findfunft (Beuriftit) wird jest nur durch ein iconeres Biel beftimmt. Im Geifte ift die nabrende Materie jugleich die jeugende (wie nach Buffons Guftem im Rorper) und umgefehrt; fo wie der Grundfat: Sanguis martyrum est semen ecclesiae sich eben fo gut umkehrt, da es ohne semen ecclesiae kein sanguis martyrum gibt. Allein dann follte man auch einem Menschen, j. B. einem Samann, eine und die andere Unabnlichkeit mehr ju Gute halten, die er in ber Sobe, von welcher herab er alle Berge und Thaler zu nabe an einander ructe und alle Geftalten ju febr ein-42. Banb.

schmelzte, gar nicht mehr bemerken konnte. Ein Mensch kann durch lauter Gleich-Machen so leicht dabin kommen, daß er das Unahnliche vergisset, wie auch die Revoluzion beweiset \*).

### §. 55.

### Beburfniß bes gelehrten Biges.

So frei der Wis ift und macht, so schränket er sich oft auf Bezirke ein, wo ers nicht ist. Lichtenberg glänzt mit unbildlichem Wis, der sich meistens auf Größen bezieht — Lessing mit Antithesen — Musaus mit Allegorien — manche durch nichts. Rohe oder durftige Naturen, wie z. B. Kranz, holen ihre Aehn-lichkeiten meistens vom Essen und noch mehr vom Kriege und Kriegvolk her, (bei und selten vom Seewesen,) weil in beiden sich der Staat so im Kleinen wiederholt, daß die Blume in die Hand wächset. Wem nicht das Entfernteste beifällt, der ergreift das Neueste zum Bilde; so wurde sehr lange das Luftschiff gebraucht als wißig-verbindendes Weberschiff, dann wurde durch

<sup>\*)</sup> Es wäre baher bie Frage, ob nicht eine Sammlung von Auffähen nührte und gesiele, worin Ibeen aus allen Wissenschaften ohne bestimmtes gerades Ziel — weber kunstelerisches noch wissenschaftliches — sich nicht wie Gifte sondern wie Karten mischten und folglich, ähnlich dem Lesssingschen geistigen Würfeln, dem etwas eintrügen, der durch Spiele zu gewinnen wüste; was aber die Sammlung anlangt, so hab' ich sie und vermehre sie täglich, schon blos beshalb, um den Kopf so frei zu machen, als das herr seyn soll.

Die Revoluzion etwas abgethan. Jest fann man fich theils auf die Galvanifche Gaule, theils auf die Reicheritterschaft ftuben \*), um die entfernteften Ga= chen ju verknupfen. Eben fo fann man den pas de Calais als Seiten=, Rud = und Bor-Pas (j. B. bei der englischen Achte) fo lange brauchen, als noch bas Einlag-Billet in den Ranal abgefchlagen wird. Saufig bat man, um ju Achnlichkeiten ju gelangen, erft bie Arbeit, durch die alten durchzubrechen. Will man j. B. gut vom Chebruche fprechen: fo fliegen jedem die Borner ordentlich in den Ropf und man unterscheidet fich durch nichts von ber Menge; ein Sirfch ober Aftaon, welche nachkommen, bringen nicht viel weiter; man reitet mehr ein Schautelpferd als ein Mufenroß - es will also mit der Allegorie gar nicht fort. Wie hat fich nicht Chakespeare hierin abgearbeitet. - Eben fo bente an die Freude eine Frau, (um etwas abnliches ju geben,) in einem Briefe oder ein Dichter in einem Berfe: fofort ichießet die fatale Blume ber Freude auf und an, biefe Gibblume, Diefes Wintergrun, Diefer Phytolith unter ben Metaphern - Millionenmal wurde mir biefe perennierende Farbepflange von ben Dichtern und Beibern ichon gefchenkt - ich mage fie auf der Beumage - Rrautermuten fur den Ropf, Rrauterfachen fur bas Berg find bamit icon ausge= ftopft - Aber fallt benn niemand barauf, Diefe verfteinerte offizinelle Blume, Die man bisher nur bluben, welken, pflucken und ertreten ließ, wenigstens mit alle-

<sup>\*)</sup> Bei biefem und bem Folgenden überhaupt bei allen Beit= Unfpielungen bes Buchs muß man nicht vergeffen, daß es fcon 1803 gefchrieben worden.

gorischer Sand zu behandeln, die Wurzeln und die Staubfaden der Freuden-Blumen genau zu zathelen? — Berstand man denn nicht, sie in besperidische Garten zu versehen blos durch den Blumenheber, oder sie zu pressen, zu trocknen und in die Krauterbücher der Dichtkunst einzukleben? Warum that dieß noch niemand, sondern ich hier erst?

Nur zwei Dinge gibt es auf der Welt und dem Musenberge, welche ohne Frage und Plage mit alle m sich vergleichen lassen, —: erstlich das Leben: weil es eben die Verhältnisse aller Dinge gibt und annimmt, z. B. der Teppich des Lebens, der Stern des Lebens, die Saite des Lebens, die Brücke des Lebens kann ich in gutem Zusammenhange ohne allen Anstand sagen mit wahrem Anstand —; zweitens das Verhältnis, wodurch sowol das Leben entsteht als die Zote, kann ich gleichfalls mit der ganzen Welt \*) vergleichen und die nämliche ewige Quelle der Menschen und ihrer Einfälle ist unerschöpflich.

Sobald nun aber diese beiden Reichvikarien bes Wißes abdanken und abtreten: so horet, wie ich schon bewiesen, der Autor fast zu regieren auf, wenn er nicht zu dem greift — wozu dieser Paragraph einleiten sollte — zum gelehrten Bige. Unbedeutende Sprescher nennen ihn weit hergeholt, indem sie dabei selber, scherzend, weit hergeholt doppelsinnig gebrauchen; einmal kann es erzwungene, unahnliche Achnlichkeiten bedeuten; dann auch Anspielungen auf ein in Zeit oder Raum entserntes Ding. Nur in ersterer Bedeutung,

<sup>\*)</sup> S. Kampaner Thal; die Holzschnitte S. 100.

die mit der zweiten nichts zu verkehren hat, ist der Bis keiner. Was aber die zweite anlangt: warum soll man bei den zunehmenden Miß= und Fehljahren und Fehljahrhunderten nicht anspielen konnen auf was man will, auf alle Sitten, Zeiten, Kenntnisse, sobald man nur den fremden Gegenstand einheimisch macht, was gerade das Gleichniß besser thut, als die voraussesende Allegorie?

Der Maler, der Dichter nimmt überall neuere Gelehrsamkeit in Anspruch: warum darf es der Bigige nicht durfen? Man lerne durch bas Buch fur bas Buch; bei der zweiten Lefung verfteht man, als Schuler ber erften, fo viel wie der Autor. - 2Bo borte das Recht fremder Umwissenheit - nicht ingnorantia juris, fondern jus ingnorantiae - auf? Der Got= tes= und der Rechts=Gelehrte faffen einander nicht der Großstädter faffet taufend Runftanspielungen, die dem Rleinstädter entwischen - der Weltmann, der Randidat, der Gefchaftmann, alle haben verschiedene Rreife des Wiffens - der Big, wenn er fich nicht aus einem Rreife nach dem andern verbannen will, muß den Mittelpunkt aller fodern und bilden; und noch aus beffern Grunden als aus den feines Bortheils. Ramlid julest muß die Erde Ein Land werden, die Menschheit Gin Bolf, Die Zeiten Gin Stud Emigfeit; das Meer der Runft muß die Welttheile verbinden; und fo kann die Runft und ein gewiffes Bielmiffen gumuthen.

Warum will der gelehrte Deutsche \*) und S. von

<sup>\*) 3.</sup> B. ein pedantischer Zierling tabelte in ber Dykischen Bibliothek ber schönen Biffenschaften in ber Rezension von Lichtenberge hogarth die Statua pensilis als pedantisch.

Steigentefch in Wien nicht bas erlauben, mas ber gelehrte Britte erhebt, namlich einen gelehrten Bis wie Buttler, Swift, Sterne zc. hatten, jumal ba fo= gar der ungelehrte Gallier feinem Montefquieu Gin fremdes Gleichniß \*) verftattet und dem gelehrten Rabelais jedes? - Und dem Somer, der alles gewußt, erlaubt man diefe Allwiffenheit ungescheut, und noch dazu in einem Werke ber Anschauung, wo alles auf augenblickliche ankommt? - Und berricht nicht jest dazu noch eine besondere Bielwifferei, ja eine größere Allwiffenbeit, und Engoflopadie in Deutschland und bieg nicht blos durch hofmeifter, fondern auch durch unfere allgemeinen Literatur-Beitungen und Bibliothefen, welche jeden, der im Journalistifum mit ift und gablt, ohne fein Biffen ju einem Bielmiffer unter ber Sand außpragt? - Und hab' ich und andere Deutsche - gefest, daß ich zu Zeiten auf etwas Fremdes anspielte - nicht das enguflopadifche Worterbuch bei Bebel in 10 Bandden ohne den funftigen Rachtrag \*), fo daß wir, um ein ichweres Buch zu lefen, nichts brauchen, als ein leichtes aufzuschlagen? - Bie viel anders, milber,

<sup>\*)</sup> Nämlich bas bekannte von bem Despotismus und bem baumabhauenden Wilben. Nur unter den dürftigen Franzosen, nicht unter den Britten und Deutschen, konnte ein solches Gleichniß aufglänzen, welches am Ende nur die Jattung durch die Unterart darstellet; ich erdiete mich, das ähnliche, aber noch bestimmtere zu machen, dieses nämlich, das der Despot dem Kinde gleicht, welches immer die Bienen töbtet, um die Honigblase auszusaugen.

<sup>\*\*)</sup> Sogar jedem Allwisser empfehl' ich hieses Sachwörterbuch, welcher nicht eben ein Bielwisser ist.

leichter lefen dieferfeits Beiber! Stofen fie etwan auf gelehrten Big: fo ichreien fie nicht ungebahrdig ober jammern über geftorten Rex, fondern fie lefen ftill weiter und wollen gar nicht wiffen - um leichter gu . vergeben und zu vergeffen -, wovon eigentlich die Rede gewesen. - Roch zwei Nachschriften find vielleicht Pein Ueberfluß. Bigige Achnlichkeiten von einem be-Pannten Gegenstande bergenommen, greifen immer ftarfer und ichneller ein als eben fo mitige aber gelehrte, von einem unbefannten, und die erften maren allerbings jedem Ropfe anzurathen, falls fie nur ju haben Rur ift dief leider nicht; die Beit bat biefe Rornblumen ichon abgearntet, und der Wis nur auf ben Rachflor einer farglichen Nachlese und auf ein reiches Botanifiren im Ausland beschranft. Ja wol gewahrt ein bekannter Gegenstand ber Unspielung jugleich die Bortheile ber leichtern Unschaulichkeit, ber Rurge und der Nothwendigkeit, und die gelehrte Unspielung entbehrt alle diefe Bortheile und nur der Rothwendigkeit oder Wahrheit wird auf das ehrliche Wort Des Bitatore mehr geglaubt als empfunden. Je entfernter von uns ein Bolf in Beiten, Raumen und Sitten, defto matter reigen uns Unfpielungen auf basfelbe, gerade folche, welche bem fremden Bolfe felber langgehoffte Genuße find, gleichsam schmadhafte Lehrbraten eines vollendeten Lehrlings. Go murde g. B. nur ein Ginefer die Unspielungen leichtgenießend auffaffen, wenn ich ihm folgende fagte: "Die Mbzeichen der vornehmen Dacht find mit Recht von lauter Urfaden und Wirkungen bes Befchabigens geborgt, namlich der Drache, bas Gelb, die langen Fingernagel und Die Kettfucht," benn bem Ginefer mar' es gelaufig,

daß der Drache und das magere Belf = und Reid= Gelb nur fein faiferliches Saus, und lange Ragel und Didbauche nur Verfonen von Stande bezeichnen, aber deutschen Lefern, welche bergleichen erft feit beute und geftern erfahren, wollen fo entfernte Aehnlichkeiten weniger gefallen und einleuchten - Roch weniger Bir= fung thut ein Berfaffer (&. B. der und fehr wol befannte), ber gar nur auf einmalige Ginzelnheiten, me= geschichtliche oder andere Curiosa anspielt; 3. B. wenn ich folde Anspielungen selber auf Curiosa wegen ihrer geringen Wirkung mit dem zweiten Paar Augen vergleichen wollte, die ein Megnpter auf dem Rucken hatte, womit er aber nichts fab (Plin. h. n. XI. 52.) - oder mit ber dritten Bruft auf bem Ruffen, aber ohne Gaugwarze (Barthol. in ann. secund. Ephem. cur. obs. 72.)

Die zweite Nachschrift ift. Man kann auch die gelehrte Anspielung verzeihlich machen, wenn man sie vorher einmal erklart und darauf zehnmal gebraucht, wie Wieland z. B. mit den Bonzen, Derwischen, Hetaren und Spkophanten gethan, welches bose Bolk nun so gut als einheimisch bei uns anzusehen und allen wißigen Kopfen brauchbar ist.

# X. Programm.

# Heber Charaftere.

## §. 56.

Ihre Unschauung außerhalb ber Poefie.

Nichts ist in der Dichtkunft seltner und schwerer als mahre Charaktere, ausgenommen starke oder gar große. — Goethe ist der reichste an jenen; Homer und Shakespeare an diesen beiden.

Ch' wir untersuchen, wie der Dichter Charaftere bildet, wollen wir fragen, wie wie überhaupt jum Beariffe derfelben fommen.

Der Charafter ist blos die Brechung und Farbe, welche der Strahl des Willens annimmt; alle anstere geistige Zusabe, Berstand, Wis ze. können jene Farbe nur erhöhen oder vertiefen, nicht erschaffen. Der Charafter wird nicht von Einer Eigenschaft, nicht von vielen Eigenschaften, sondern von deren Grad und ihrem Misch=Berhaltniß zu einander bestimmt; aber diesem allem ist der geheime organische Seelen-Punkt voraus-

gefett, um welchen fich alles erzeugt und ber feiner ge= maß angieht und abscheibet; freilich geheim genug, aber nicht geheimer im Geiftigen, als es im Rorperlichen Die winzigen Pfochen und Elementargeifterchen find, welche aus der Thierhaut oder aus dem Gartenbecte die verfchiebenen Farben fur die Pfauenfeder oder das Bergißmeinnicht und die Rose reiben - baber hat ein Autor, ber einen Charafter jum witigen oder poetischen macht, noch nicht im Geringften ihn bestimmt oder ju erschaf-Co mifcht &. B. ber humoriftische fen angefangen. fich ja eben fo gut mit Starte als Schwache, mit Liebe als Sag \*). Bie offenbart fich nun uns im Leben der fremde Bille, diefes unfichtbare Licht, fo beftimmt, daß wir ibn zu einem Charafter einschranten durfen? Ja wie entbloget oft die fichtbare Lowentage einer einzigen Sandlung den gangen Lowen, welcher ber Ronig oder das Maubthier eines gangen Lebens ift? Bie fagt der Stern eines einzigen heiligen Opfers und Blide und bas gange aufgebende Sternbild eines bimmlifchen Charaftere an, um fo mehr, da alle einzelne Thaten nur weit auseinander ftebende Beichen-Punfte des Sternbilde geben?

Zwar spricht das Gesicht oder das Neußere, diese Charakter=Mafte des verborgnen Ich, eine ganze Bergangenheit aus und damit Zukunft genug; aber dieß reicht nicht zu; benn auch ohne körperliche Erscheinung bezeichnen schon die funf Punkte blos erzählter Reden oder Thaten ein ganzes inneres Angesicht, wie fünf andere das außere. Sondern zwei Dinge erklaren und entscheiden. In jedem Menschen wohnen alle For-

<sup>\*) 3.</sup> B. ber ftarte Leibgeber und ber fanfte Bittor.

men ber Menschheit, alle ihre Charaftere, und ber eigne ift nur die unbegreifliche Schopfung-Bahl Giner Welt unter der Unendlichkeit von Welten, der Hebergang ber unendlichen Freiheit in die endliche Erfcheinung. Bare bas nicht: fo fonnten wir feinen andern Charafter verfteben ober gar errathen als unfern von andern wiederholten. Man verwundert fich, daß i. B. in der Runft der Dichter die Simmel= und Erdenfar= ten menschlicher Charaftere ausbreitet, welche ihm nie im Leben fonnen begegnet feyn, von Ralibanen an bis ju hoben Idealen. Allein bier ift noch ein zweites Bunder vorhanden, namlich daß der Lefer fie getrof. fen findet, ebenfalls ohne auf ihre Urbilder in der Wirklichkeit geftogen ju fenn. Das Urtheil über Die Melynlichfeit fest die Renntnif bes Urbilds voraus; und diefes ift auch wirklich ba, aber im Lefer, fo wie im Dichter. Rur unterscheidet fich der Genius baburch, daß in ihm das Universum menschlicher Rrafte und Bildungen ale ein mehr erhabenes Bildmert in einem hellen Tage baliegt, indeß daffelbe in andern unbeleuchtet ruht und bem feinigen als ein vertieftes entfpricht. Im Dichter fommt die gange Menschheit gur Befinnung und jur Sprache; darum wedt er fie wieber leicht in andern auf. Eben fo merden im mirflichen Leben die plaftifchen Formen ber Charaftere in uns burch einen einzigen Bug erschaffen, ben mir feben; ein ganger zweiter innerer Menfch richtet fich neben unferem lebendig auf, weil ein Glied fich belebte und folglich nach ber Ronfequeng im moralischen Reiche, wie im organischen, ber Theil fein Ganges bestimmt, wie umgekehrt. 3. B. Gin Menfch fage Gine freche Luge: feine Geelengeftalt ift aufgebeckt. Roch Riemand bat

eine Eintheilung und Bahlung Diefer Ragen des innern Menschen, ber Albinos, Mulatten, Terzeronen u. f. w. versucht, fo fury fie auch durch die Geschichte werden mußte. Es ift fonderbar, wie durftig diefe an neuen Charafteren ift, wie oft gewiffe, j. B. Alcibiades, Cafar, Attifus, Cicero, Rero, als Geelen = und Racht= mandler der Geifterwelt wiederkehren. Diefe revenants oder Wiederkommlinge in der Geschichte stehen nun wieder in der Poefie-biefe Biederbringung aller Dingemit verklarten (paraftatifchen) Leibern auf. Ja man konnte, wie die Wilden von jedem Dinge auf der Erde, eine Doublette im Simmel annehmen, fo ben meiften hiftorifden Charafteren poetifche Dioffuren nachweisen; a. B. fo fteit die frangofische Geschichte por Wielands goldnem Spiegel, und entfleidet, putt und fieht fich; freilich mar bie Geschichte fruber als ihr Spiegel.

# §. 57.

Entstehung poetischer Charaktere.

An den poetischen Charafteren find vier Seiten zu prufen, ihre Entstehung, ihre Materie, ihre Form und ihre technische Darftellung.

Die Entstehung ist schon halb angegeben, namlich so wie ein physischer oder wie ein moralisch = neuer Mensch oder ein Wille entsteht; der Blit empfangt und gebiert ihn. Jedes Leben, wie vielmehr das helleste, das geistige, wird, wie sein Dichter, geboren, nicht gemacht. Alle Welt= und Menschenkenntniß allein erschafft keinen Charakter, der sich lebendig fortführte; fo treibt ber Beltfenner Bermes baufig driftliche Glie-Der-Dlanner, Glieder-Engel und Glieder-Teufel vor fich Ber aus einzelnen in der Erfahrung liegenden Gliederknochen fich ein Charafter-Berippe auf verfchiebenen Rirchhöfen auflieset und verkettet und fie meniger verforpert als verfleidet und bedect, qualt fich und anbere mit einem Scheinleben, bas er mit bem Duffel-Drath ju jedem Schritte regen muß. Große Dichter find im Leben eben nicht als große Denfchenkenner, noch weniger find diefe als jene befannt. Gleichwol machte Goethe feinen Got von Berlichingen ale ein Jungling; und Goethe ber Mann fonnte jest bie 2Bahrbeit der Charaftere auf dem anatomischen Theater beweifen, welche der anschauende Jungling auf das dramatische lebendig treten bieß. Wollte man poetische Charaftere aus Erinnerungen ber mirklichen erklaren und erfchaffen: fo fest ja ber bloge Gebrauch und Berftand der lettern ichon ein regeln des Urbild voraus, welches vom Bilde die Bufalligkeiten icheiben und die Einheit des Lebens finden lehrt.

Freilich ist Erfahrung und Menschenkenntniß dem Dichter unschätzbar; aber nur zur Farbengebung des schon erschaffenen und gezeichneten Charakters, welcher diese Erfahrungen sich zueignet und einverleibt, durch sie aber so wenig entsteht als ein Mensch durch Essen. Das Götterbild, die Minerva springt nicht in den Kopf des Dichters, sondern aus dessen Kopfe schon belebt und bewassnet; aber für diese Lebendige such er in der Erfahrung nach Lokalfarben, die ihr passen; hat er einmal z. B. eine Liane, wie der uns bekannte Werschler aus sich geschöpft, so schaue er wie dieser, überall in der gemeinen Erfahrung nach Locken, Blicken, Wors

ten umber, welche ihr anstehen. Der Prosaifer holet ein wirkliches Wesen aus seinem Kreise und will es zu einem idealen daraus erheben durch poetische Anhangsel; der Dichter stattet umgekehrt sein ideales Geschöpf mit den individualisirenden Sabseligkeiten der Wirklichkeit aus.

Bang undichterisch batte ein Dichter ben trefflichen Lichtenberg oder diefer fich felber verftanden, wenn fein Orbis pictus oder irgend ein Regifter von Beobachtungen über Charaftere, ein Farbtaften gur Darftellung fenn follte, wenn also j. B. alle Dichter mit dem Ab= fcreiben der vorgefdriebenen Bedientenphrafen fommen und glangen wollten. Indeg bleibt einer folden todt gemalten Belt eine gute Doppelwirfung, baf fie menigftens wider Gprachfehler, wenn auch nicht fur Sprachtugenden ber Charaftere arbeitet, und, baf fie burch Beobachtungen jum Beobachten wedet und ubt. Gleichwol foll und fann damit nichts gethan werden, als nur bes Dichters Huge weit aufgemacht fur Die lebendige Welt umber; nicht damit das Universum beffem Pinfel ben gangen Tag fige; fondern bamit es, unabsichtlich, frei und leife in fein Berg gefchlupft, un= gefeben barin rube, und warte bis bie marmen Stralen der Dichtstunde daffelbe wie einen Fruhling vorrufen.

Der Charafter selber muß lebendig vor euch in der begeisterten Stunde fest thronen, ihr muffet ihn horen, nicht blos sehen; er muß euch - wie ja im Traume \*)

<sup>\*)</sup> Aus Jean Pauls Briefen gehört folgende Stelle Seit. 146. hieber. » Der Traum ift unwillführliche Dichtkunft; und zeigt, daß ber Dichter mit dem körperlichen Gehirne mehr

geschieht — eingeben, nicht ihr ihm, und das so fehr, daß ihr in der kalten Stunde vorher zwar ungefahr das Was, aber nicht das Wie voraus fagen konntet. Ein Dichter, der überlegen muß, ob er einen Charakter in einem gegebenen Falle Ja oder Nein fagen zu laffen habe, werf' ihn weg, es ist eine dumme Leiche.

Aber was gibt benn den Luft= und Aetherwesen Des Dichtens wie des Traumens diese Redekunft? Daffelbe, mas sie im Traume mit lebendigen Wangen und Augen und mit freier Anrede vor uns stellet; aus einer plastischen Form der Menschheit hat sich eine plastische

arbeite als ein anberer Menfc. Barum bat fich noch niemand barüber vermunbert, bag er in ben Scenes detachees bes Traums ben fpielenben Perfonen wie ein Chatefpeare bie eigenthumlichfte Sprache, bie fcharfften Mertworte ihrer Ratur eingiebt, ober vielmehr baf fie es ihm nicht er ihnen? Der achte Dichter ift eben fo im Schreiben nur ber Buborer, nicht ber Sprachlehrer feis ner Charattere, b. b. er flictt nicht ihr Gefprach nach ei= nem muhfam geborten Stiliftitum ber Menfchenkenntnis aufammen, fondern er fchauet fie, wie im Traume, leben= big an und bann hort er fie. Biftore Bemertung, bas ibm ein geträumter Begner oft fcmerere Ginmurfe vorlege, als ein leibhafter, wird auch vom Schauspielbichter gemacht, ber vor ber Begeifterung auf feine Urt ber Bortführer ber Truppe fenn Bonnte, beren Rollenfchreiber er in berfelben fo leicht ift. Daß bie Traumftatiften uns mit Antworten überrafchen, bie wir ihnen boch felber eingege= ben haben, ift naturlich ; auch im Wachen fpringt jebe 3bee wie ein gefchlagner Funte ploblich hervor, bie wir unferer Unftrengung gurechnen; im Traume aber fehlt uns bas Bewußtfenn ber lettern, wir muffen bie 3bee alfo ber Befalt vor und gufdreiben , ber wir bie Unftrengung leiben.«

Figur aufgerichtet an der Hand der Phantasie und redet an, indem wir sie anschauen, und wie der Wille die Gedanken macht, nicht die Gedanken den Willen \*), so zeichnet diese phantastische Willens = Gestalt unsern Gedanken d. h. Worten die Gesetze und Reihen vor.

Die beftimmteften beften Charaftere eines Dichters find daher zwei alte lang gepflegte, mit feinem 3ch ge= borne Ideale, Die beiden ibeglen Bole feiner wollenden Natur, die vertiefte und die erhabene Seite feiner Menschheit. Jeder Dichter gebiert feinen besondern En= gel und feinen befondern Teufel; ber bagwifchen fallende Reichthum von Geschopfen oder die Armuth daran forechen ihm feine Große entweder ju oder ab. Jene Pole aber, womit er das Leben wechselnd abstoffet und an= giebt, bilden fich nicht durch ihre Gegenftande und Un= banafel, fondern biefe bilden fich jenen an. regen erlebte Charaftere die innern bes Dichters nur fo an, wie feine die innern bes Lefers; fie werden bavon erweckt nicht erschaffen. Hus biefem Grunde gewinnt ein fleiner Autor nichts, ber einem großen einen Charafter ftiehlt; benn er mußte fich noch ein anderes 3ch dazu fteblen.

Der ideale Prototyp=Charafter in des Dichters Seele, der ungefallne Adam, der nachher der Bater der Sunder wird, ift gleichfam das ideale Ich des dichterischen Ich; und wie nach Aristoteles sich die Menschen aus ihren Göttern errathen laffen, so der Dichter sich aus seinen Helden, die ja eben die von ihm felber geschaffnen Götter sind. Die startgeistigen Alten schil-

<sup>\*)</sup> Im Wachen thun wir das, was wir wollen; im Traume wollen wir das, was wir thun.

berten felten Schwachlinge; ihre Charaftere glichen ben alten Belben, welche an ben Schultern und an ben Anieen (gerade ben Gliedern bes Tragens), Lowen= fopfe als Bierrath hatten. Weiber tonnen feinen Berfules zeichnen, fo oft er ihnen auch unter dem Spinnen fite, fondern leichter eine fraftige Frau: fo ift in ber genialen Delphine nur die Belbin eine, ber Beld aber feiner; fo ebenfalls in ber idealen Balerie. - Daber kehrt ber Belb bes Autors - ber aber barum nicht immer ber Beld bes Runftwerks ift, befonders ba ein Autor fich gern verbirgt - als ber feine Elementar = und Univerfal-Geift feines gangen Befens, wenig . verandert, außer etwa fo wie der Autor felber, in allen feinen Berten wieder. Exempel anguführen, jumal großer Autoren, ift theils zu verhaft, theils ju fchmei= delhaft.

### §. 58.

#### Materie ber Charaftere.

Hier erhebt sich die alte Frage über die Zulässigkeit der rein vollkommnen und der rein unvollkommnen. Ich behaupte die Nothwendigkeit der einen, und die Unzulässigkeit der andern. Der Wille kennt nur zwei Ich; das fremde und das eigne; folglich nur Liebe gegen jenes und Selbstachtung gegen dieses — oder Lieblosigkeit und innere Ehrlosigkeit. Starke oder Schwäche sind das Dritte, worin das eine oder das andere gesett wird, konnen also, da sie sich aufs eigne Ich beziehen, schwer von Ehre oder ihrem Gezentheil geschieden werden. Folglich wäre ein rein zunvollkommner Eharakter seige, schadensüchtige, ehrlose Schwäche.

Aber Diefen Wurm ftoget die Mufe von fich. Gelber bas unmenschliche Unthier Raliban bat noch jufallige furge Born = Muth = und Liebe = Funken \*). haffet die Dichtfunft die Comache fo febr? Beil Diefe ber auflosende laue ecfle Comaden alles Willens und Lebens felber ift, fo daß dann im Dafdinenwert ber Rabel die Seele, Die darin arbeiten follte, felber ein weicher Leichnam und eine Maschine wird und mithin Die Geschichte aufhebt; benn ohne Willen gibt es fo wenig eine Geschichte, als es eine Beltgeschichte bes Biebs gibt. Ein ichmacher Charafter wird leicht unpoetisch und haftlich, wie g. B. Bratenburg in Goethens Egmont beinahe efel und Fernando in beffen Stella widerlich wird. Bei ben Alten find fcmache Charaftere felten: im Somer gibts gar feine; auch Paris und fogar Thersites haben Starte, fo wie in Sparta alle Gottheiten bewaffnet ba ftanden, felber die Benus.

Da Willen = Schwäche gleichsam als ein unsittliches Mitgift der Geburt — wie Starke als ein sittliches — kurz als die wahre Erbsünde unser Gefühl nicht so rauh antastet als eine wirkliche Sunde: so lässet sie sich sehr gift = süß, aber auch gift = mischend, leicht unter die Reize unserer liebenden Natur verstecken und in so fern wirkt der Charafter der beiden Reisenden in Poriks und Thummels Reisewagen viel gefährlicher ein als jede andere Freiheit des Wißes, welcher statt des Feigenblattes oft nur dessen sein gearbeitetes Blatt = Gerippe vorhängt. Eben so ist Wielands Aristipp viel unsittlicher als dessen Lais. — So wird umgelehrt in Schiller

<sup>\*)</sup> Das ohnehin ichon wegen feiner unform mehr gu ben Maschinen als zu ben Charakteren gehört.

mit ber Starte als einer felbftachten ben Ratur bie haffende verfüßend bedeckt.

Hinter oder unter dem Ideal der liebenden Kraft erheben sich nun die poetisch erlaubten Charafter - Mischelinge, zuerst große Schwäche mit einiger Liebe \*) — höher die Stärke des troßenden, hassenden, verwüstenden Bosewichts, in dessen scharfen, seuergebenden, grauschmutigen Kiesel der reine Krystall einer Ehre sich einschließet, z. B. Lovelace — dann Uebermacht der Liebe bei einiger Schwäche, gleichsam eine Wurzel, die wie ein Gebusch außerhalb des Bodens statt eines dichten Stamms sogleich wieder in lauter Zweige auseinander geht — endlich steht die Palme der Menschheit auf der Erde und in der Wolke, der gerade gewaffnete Stamm steigt auf und oben trägt er, in weiche Blüthen sich theilend, Honig und Wein, der Charafter von höchster Kraft und höchster Liebe, ein Tesus. \*\*)

Nun wie, diefer vollsommenste Charafter ware der Dichtkunft verboten? — Und diese Gottin, welche Untergottinnen gebiert, ware nicht im Stande, nur so viel ju schaffen als die ungelenke schwer tragende Geschichte? Denn in dieser stehen Spaminondas, Sofrates, Jesus

<sup>\*)</sup> Großer Berftand gilt fur Starte.

<sup>\*\*)</sup> Und eben darin sind auch jene ätherischen platonischen Charaktere, welche, wie Götter die Tugend als Schönsheit, so die rauhe erste Welt als eine zweite, den Tag als Mondlicht anschauen, schon begriffen, odwol in prossaischer untergeordneter Darstellung, welche sich nicht ansmaßet, das Göttliche und das Teuslische der Individualität durch die breiten Worte Ehr = und Lieblosigkeit und ihre Gegentheile auszusprechen.

- und werfen auf ihr hiftorifches Gerufte einen Glang, als fen es ein Triumphwagen. Und boch konnten in Apollone goldenem 2Bagen felber ftete nur halb =bunfle, balb glangende Geftalten einfteigen und fahren? -Rein, mir dunkt vielmehr, die Dichtkunft mußte noch um ein Paar Sterne bober mohnen als jede Gefchichte; jene auf einer Wandelfonne, wenn diefe auf einer Wanbelerde bleibt. Und hat fie uns benn nicht auch allein Gotter und Beroen geboren - und ben Deffias, und die Tochter Dedips von Cophofles und Goethens Iphigenie - und beffen Kurftin im Taffo - und Don Carlos Ronigin - und Cidli? Rur ift (gegen bie gemeine Meinung) ihre Erschaffung und Darftellung Die fowerfte. Die Gipfel ber Sittlichkeit und ber Gipfel ber Dichtfunft verlieren fich in Gine Simmele - Bobe; nur der hohere Dichter-Genius fann bas hohere Berjens - Ideal erichaffen. Mus welcher Belt fonnte benn Das gartere Gemiffen einer iconften Geele es holen als aus feiner eignen? Denn wie es Ideale ber Schonbeit in beftimmten Formen, fo gibt es Ideale bes Gewiffens in bestimmten; baber mogen, ungeachtet bes namlichen Bergen = Gefetes, welches durch alle Geifter reicht, doch unfere fittlichen Ideale einem Erzengel fo gemein vortommen als und die eines rechtschaffenen Barbars.

Der hohere Mensch fann zwar ben niedrigen errathen, aber nicht der niedrige den hohern, weil der Sehende, als eine Bejahung leicht die Blindheit als eine Berneinung sehen kann, der Blinde hingegen nie den Sehenden errathen, sondern dessen Farbe entweder horen oder tasten wird. Daher verrath sich das kranke Innerste eines Dichters nirgend mehr, als durch seinen

Belben, welchen er immer mit ben geheimen Gebrechen feiner Natur wider Willen befleckt.

Wenn freilich Busammenschieben tobter Borte ober ein fittliches Worterbuch ein gottlicher Charafter mare: bann mare diefe Chopfung fo leicht, als man bas Bort Gott - Diefen himmel aller Connen - ausfpricht und benft. Go ift Rlariffe ein faltes fittliches Botabularium ohne icarfe Leben - Ginheit, Die wenigen Lugen ausgenommen, welche ihr ju einiger weiblichen Beftimmtheit verhelfen. Grandifon bingegen weifet menigftens ein gebundnes Leben - bas freilich die gebungnen Lobreden feiner Bekannten nicht entbinden auf; er gibt burchaus mehr organische Bestimmtheit als Rlariffe (welche auch an dem handelnden Jungling leichter fich malet als an ber bulbenden Jungfrau) befonders badurch ju erkennen - obwol bei einiger deutschen und brittifchen Tugend = Vedanterie - daß ihm leicht ber icone Born ber Ehre anfliegt. \*) Dan will orbentlich barauf ichmoren, daß ber eble Jungling meder brennenbrothe, noch frankbleiche ober gar gelbe Wangen getragen, fondern baß fie ein gartes, rothlich = burch= fchimmertes Beif übergoffen, eine beilige Aurora bes innern Geftirns. Go gurnte Achilles; und noch hober Chriftus; bas ift jener bobe Unwille über eine folechte Belt, wodurch rechte Menfchen dem Montblanc gleichen, den zuweilen ein Erdbeben erschuttert und welchen boch Die Menfchen fcwer ober nie erfteigen. Bie unver-

<sup>\*)</sup> Er gewinnt viel Leben baburch, baß er einen italtenischen Ebelmann, ber ihm eine Ohrfeige gegeben, bermaßen ausprügelte, baß berselbe erft 14 Tage barauf weiter reifen konnte.

ståndig hat man diesem großen Charakter-Dichter seinen Halb- oder Zweidrittel-Engel oder pedantischen Engel Grandison, und noch unverständiger seinen Halbteufel Lovelace \*) vorgeworfen, da man doch allen seinen leichtern Bildungen die feinste Ausbildung nicht abzusprechen vermochte. — Seine Sternwarte steht hier auf einem Berge gegen Fieldings seine, wiewol dieser durch seine mehr dramatische Form der epischen des Richardson den Bortheil einer scheinbaren Schäfe abläuft.

Die Darstellung eines sittlichen Ideals wird so schwer als dessen Erschaffung, weil mit der Idealität die Allgemeinheit und folglich die Schwierigkeit zunimmt, dieses Allgemeinere durch individuelle Formen auszusprechen, den Gott, Mensch, ja einen Juden werden und ihn doch glanzen zu lassen. Aber geschehen muß es, auch der Engel hat sein bestimmtes Ich. Daher die meisten sittlichen Ideale der Dichter, Weiber sind, weil sie, weniger individuell als die Manner, den Gang der Sonne mehr wie eine Sonnenuhr und Sonnenblume still bezeichnen, als wie eine Thurmuhr und beren Thurmer laut anschlagen. Daher sind' ich die tragischen Rollen, welche jedes individuelle Ueberwiegen verdammen und ausschließen, eben darum besser meistens von den Weibern gespielt, deren Eigenthumlichkeit ins

<sup>\*)</sup> Lovelace, bieser Polyklets = Ranon apokryphischer Charaktere, bieser alte Adam unzähliger Sünder auf dem Papier
und in der Welt, welchen Franzosen und Deutsche bettelnd
bestahlen, steht als ein Giftbaum noch über manchen
niedrigen kalten Giftschwämmen der Wirklichkeit;
benn er hat noch Ehre, Muth, Liberalität, sogar Schonung gegen sein »Rosenknöspchen.« Wie könnt' er sonst
auf eine Klarisse und so viele Leserinnen wirken?

Geschlecht zerschmilzt. Daher geben die griechischen Runftler (nach Winkelmann) den weiblichen Formen nur wenig Verschiedentzeit; und diese bestand nur in den Abzeichen des Alters. Daher bietet ein Pandamonium dem Dichter mehr Fülle und Wechsel an als ein Pantheon; und ein Runstwerk, worin nur böhere oder gute Menschen regieren, (z. B. in Jacobis Woldemar,) kann nur durch jene seltene Angeburt des Herzens entstehen, welche zugleich die Schönheiten und die Schönheit kennt.

Bouterwedt fagt in feiner Mefthetit: "der größte Berbrecher fonne juweilen in afthetischer Sinficht er= habener fenn, ale die größte Tugend." Ohne nabere Bestimmung biege Dieß: Der Teufel ftebe afthetische reigend über Gott. Aber Diefer freifinnige Runftrichter fann fur bas Intereffantere bes Berbrechers boch nut bas erflaren, mas Diefer von der Tugend felber entlebnt, Die Rraft, welche als geiftige (nicht als physische) immer an fich moralisch ift, nur aber in unsittlichen und irrenden Berhaltnifen und folglich in fampfender Anmendung defto anschaulicher vortretend. - Das Distingen und Erfalten durch vollfommene Charafteren ift blos den unvollkommenen Dichtern felber aufzuburden, welche feine Unichuld ohne eine Mobren - Rolie jum Glangen bringen fonnen. Wenn im vorigen Beifpiel Grandifon der Rlariffe zuvorstand, fo steht er im jegigen wieder dem Allwerth von Rielding im Intereffe weit noch; -Allwerth, diefer Tugendichone, und jugleich Beiferuhige, floft in der Dichtung fo viel Theilnahme an ben beften Charafteren ein, als er felber im Leben fur fie bewies. Schillers Marquis von Pofa, boch und glanzend und leer wie ein Leuchtthurm, marne eben ben Dichter vor

-Dalland by Googl

dem Hinschiffen zu ihm. Er ist uns mehr Wort als Mensch geworden, und obwol göttliches, doch kein Gottmensch. Diesen Mangel unserer Theilnahme aber seiner Idealität Schuld zu geben, ware Blasphemie gegen die Menschheit; denn nimmt nicht — ist anders der Sprung und Flug erlaubt — der Beld oder Beldgott der vier Evangelisten bei einer höhern, ja unendlichen Idealität unser Herz ganz höher und gewaltiger in Anspruch? — Auch Mangel an Handlung ist dem Marquis Posa nicht vorzurücken; handelt er nicht selbstständig, als das einzige Substantiv des Gedichtes sast allein fort? — Oder spricht er nicht? — Er hört sa kaum auf. — Aber er ist eben ein Umkreis ohne Mittelpunkt, ohne den organischen Lebenspunkt, wovon in den nächsten Paragraphen mehr.

Auch vom Bauberrauche ber Leibenschaft — bieser poetischen Mittlerin zwischen Gesetz und Gunde, indem sie entweder den Haß in Starke oder die Schwäche in Liebe verkleidet — darf der Dichter nur wenig als Heiligenschein um seine Heiligen ziehen; daher wieder die Ueberzahl der weiblichen kommt. Wenn der Bund der höchsten Ehre mit der höchsten Liebe das Ideal vollendet: so stellet es sich am Weibe, dem die Ehre weit naher liegt, als dem Mann die Liebe, am besten dar. Freilich spannen die Weiber nicht eben Platons Rappen und Schimmel vor ihren Benuswagen, sondern eine weiße und eine schwarze Taube.

Je weiter vom sittlichen Ideal ber Maler herunter steigt, besto mehr Charafteristif steht ihm zu Gebote, ber größte Bosewicht mußte individuell-leidenschaftlich fast bis zur Passivität bestimmt werden; so wie die Häslickeit im Verhaltniß gegen Schonheit; baher gibt

es überall gelungnere Salbmenfchen und Salbteufel als

Balbgotter.

Große Dichter sollten beswegen ofter ben himmel aufsperren als die Bolle, wenn sie zu beiben ben Schlüffel haben. Der Menschheit einen sittlich = idealen Charakter, einen heiligen zu hinterlassen, verdient Beiligsprechung und ist zuweilen für andere noch nüßlicher, als ihn selber gehabt zu haben; benn er lebt und lehrt ewig auf der Erde. Ein Geschlecht nach dem andern erwärmt und erhebt sich an dem göttlichen Beiligenbilde; und die Stadt Gottes, in welche jedes Berz begehrt, hat uns ihr Thor gediffnet. Ja der Dichter schenkt uns die zweite Welt, das Reich Gottes; benn dieses kann ja nie auf Korpern wohnen und in Begebenheiten erscheinen, sondern nur in einem hohen herzen, das eben der Dichter vor unserem aufgethan.

Es ift nur unter Bedingungen mahr, daß hohe Charaftere und erniedrigte und gleich gut, nur mit umgekehrten Rraften beben, wie etwa ber Mond die Bluth des Meeres aufregt, er ftebe am Simmel über bem Meere im Cheitelpunkte, ober unter bemfelben im Rufpunkt. - Cobald gute Beispiele beffern, ichlechte verschlimmern, fo muffen ja bichterifche Charaftere beide weit icharfer und heller geben. Rann bas Gedicht, ober gar die Bubne, wo der vom Dichter befeelte und verforperte Charafter noch jum zweitenmale fich in ber Rraft eines lebendigen Menfchen verdoppelt, als epifurifcher Stall und als ein moralifches Infettenta= binet beffer ergreifen und erheben, oder als ein geiftiges Empireum bober Geftalten? - Legt man ben Plutarch ober ben Tacitus geftartter, begeifterter meg? Und wie murbe erft bas Beroum bes erftern machtig und

strahlend vor uns stehen, hatte der große Geift eines Tacitus fein Heldenlicht auf die Belden geworfen!

Noch mehr. Wandelte ein Gottmensch durch die Welt, wurde aber als solcher erkannt —: sie müßte sich vor ihm beugen und andern. Allein eben nur im Gedichte geht er unverhüllt, ohne drückende Verhältnisse mit dem Zuschauer und darum trift er jeden so sehr; für den Messiad der Messiade gibt es auf der Erde keinen Judas. Hingegen der unmoralische Charafter kann sich auf dem Musenberge nur durch ein angenommenes moralisches Surrogat fristen und durchhelfen. Folglich wie im Gedichte die Gottheit den dunkeln Flor abwirft, so nimmt darin der Teusel die schone Larve vor; und den glanzenden Schein, welchen die Wirstlichkeit jener entzog, hangt die Poesie blos diesem um.

Nicht das Ideal der Göttlichkeit — denn unfer Gewissen malt und fodert ja idealer als jeder Dichter — sondern gerade das Ideal der Schlechtigkeit macht muthlos. Es schavet immer, das Laster lange anzusschauen; die Seele zittert vor dem offnen athmenden Schlangen = Rachen, endlich taumelt sie und — hinein. Suchte je eine schone Seele ein Zerrbild des Herzens lieber auf als eine heilige Familie oder eine Verklärung? Will sie nicht lieber mehr lieben als mehr hassen lernen? Drängt sich nicht hingegen eine gesunkene Stadt — indes eine unverdordne das unbesseckte Auge bewacht — gerade vor die schmutzige Bühne voll Untreue, List, Trug, Schlechtigkeit, Selbstsucht, um sich durch Beispiele, die man belacht, theils zu entschuldigen, theils zu verhärten? —

Da die Poesie mehr das Schickfal als die Gesinnung des Sunders entschleiert: so steht — weil im Leben dieselbe Zufälligkeit des Missiucks die Tugend wie das Laster trifft — unsere moralische Kraft gegen die ungleichartige Ausgleichung der innern und außern Welt, gegen bestraftes Laster wie gegen unbelohnte Tugend auf. Und was hilft ein Schiffbruch pestkranker Teufet? Sie stecken eben strandend an.

Aber dieß lefe doch fein Dichter, ohne baraus ju foliegen, welche Pflichten und welche Soffnungen in feinem Gebiete liegen, und fobern. Er bedente boch die Sahrhundert lang fortbeffernde Gewalt fittlicher Charaftere im Gedichte, welche außer demfelben, in engen Beiten und Raumen und von irdifchen Berhaltniffen verschattet, das Berg nur mit halbem Reuer treffen und warmen; er halte feinen Reichthum an reinen und flar ftralenden Geftalten boch, welche nicht im Gedicht, wie oft wirkliche im Leben, bas Berhaltnis des befangenen Buschauers wider fich und ihr Birten haben und die fogar an ben wirklichen bie Erdrinde, die unfern Blick aufhalt, wegichmelgen fonnen. - Much bedente er: predigt der Philosoph feine Irrthumer: fo geben fie in Rurgem fogar burch ftumme Biderlegungen, als falte Schatten fonnenlos unter; in ber Beit entfeelt fich die philosophische Scheinleiche unvermerft. Aber ber Dichtung, felber ber giftigften, gieht feine Beit ben Giftstachel aus; und noch nach Sahrtaufenden ftromt ber Dichter ein, ber fittliche als Mil, ber unsittliche als Gisgang. Bei dem Bechseln ber Philosophie erhellt nicht ber erfte Philosoph ben Ropf Des letten; aber mol erwarmt ber erfte Dichter bas Berg bes lettern Lefers.

#### §. 59.

#### Form ber Charaktere.

Die Form des Charakters ist die Allgemeinheit im Besondern, allegorische oder symbolische Individualität. Die Dichtkunft, welche ins geistige Reich Nothwendigkeit und nur ins körperliche Freiheit einführt, muß die geistigen Zufälligkeiten eines Portraits, d. h. jedes Individuums verschmähen und dieses zu einer Gattung ersteben, in welcher sich die Menschheit wiederspiegelt. Das gemalte Einzelwesen fället, sobald es aus dem Ringe der Wirklickeit gehoben wird, in lauter lose Theile auseinander, z. B. die Portraits in Footes trefflichen Lustspielen, wo sich indeß das Zufällige der Charaktere schon in den Zufall der Begebenheiten einspielt.

Je hoher die Dichtung steht, besto mehr ist die Charafteristik eine Seelen-Mythologie, desto mehr kann sie nur die Seele der Seele gebrauchen, bis sie sich in wenige Wesen, wie Mann, Weib und Kind, und darauf in den Menschen verliert. So wie sie aus dem heroischen Epos heruntersteigt ins komische, aus dem Nether durch die Luft, aus dieser durch die Wolfen auf die Erde, so schießet ihr Korper in jedem Medium dichter und bestimmter an, bis er zulest entweder zum Natur-Mechanismus oder in eine Eigenschaft übergeht.

Wie verhalt sich die Symbolik der griechischen Charakteristik zur Symbolik der neuern? — Die Griechen lebten in der Jugend und Aurora der Welt. Der Jungling hat noch wenig scharfe Formen und gleicht also besto mehren Junglingen; die Morgendammerung

fceibet noch wenig die flafenden Blumen von einander. Bie Kinder und Wilbe, wie fnofpende Bluthen nur wenige Unterschiede ber Farben zeigen : fo ging ahnlichen Griechenland bie Menschheit in wenige, aber große Zweige auseinander, von welchen ber Dichter wenig abzuftreifen brauchte, wenn er fie veredelnd verfegen wollte. Singegen bie fpatere Beit ber Bilbung, der Bolfermifdungen, der hobern Befonnenheit veräftete Die Menschheit in immer mehrere und dunnere Breige, wie ein Rebelfleck burch Glafer in Sonnen und Erden Jest fteben fo viele Bolfer einander icharf individueller gegenüber als fich fonft Individuen. Dit ber fortgefetten Beraftung, welche jeben Zweig einer Rraft wieder einen voll Zweige zu treiben nothigt, muß die Individuation ber Menschheit machfen, fo fehr fie auch die außere Decte ber Berfchiedenheit immer bider weben lernt. - Folglich wird ein moderner Genius, à. B. Shalefpeare, welcher Zweige vom Zweige abbricht, gegen die Alten mit ihren großen Maffen und Stammen im Rachtheil zu fteben icheinen, indeß er Diefelbe Bahrheit, Diefelbe Allgemeinheit und Menfcheit unter bem Laube ber Individuagion übergibt, nur baß ein Eroberer wie Shatefpeare ein ganges bevolfertes Land ber Seelen auf einmal aufmacht. Es gibt wenige Charaftere bei ihm, welche nicht gelebt hatten und leben werden und muffen; fogar feine tomifchen, wie Kalftaf, find Wappenbilder der ju Fuße gehenden Menfcheit. Gein Samlet ift ber Bater aller Werther, und ber beiben Linien ber lauten Rraft = Menfchen, und ber fentimentalen Scheramacher.

Shakespeare taber bleibt trop feiner geiftigen Individuazion fo griechisch = allgemein, ale homer es

mit seiner forperlichen bleibt, wenn er die verschiedene Lange zweier Belden im Sigen und Stehen ansingt. Die Franzosen schaffen nur Portraits, ungeachtet ihrer entfarbten Aupferstiche durch abstrafte Worte; die bessern Britten und Deutschen, welche nicht die Zeichnung, nur die Farbe individualisieren, malen den Menschen sogar durch die Lokalfarbe des humors.

Gegen die gemeine Meinung möcht' ich die Griechen mehr in Darstellung weiblicher Charaftere über die Neuern sehen; denn Komers Penelope, Sophokles Tochter des Dedips, Euripides Iphigenie ic. stehen als die frühesten Madonnen da —; und zwar eben aus dem vorigen Grund. Das Weib wird nie so individuell als der Mann, es behalt in seinen Unterschieden wenigestens im Schein mehr die großen allgemeinen Formen der Menschheit und Dichtung bi, namlich von Gut, Bose, Jungfrau, Gattin u. s. w. Indes sieht man aus prosaischen Charasteristisen der Griechen, z. B. aus der des Alcibiades, Agathon, Sokrates in Platons Symposion, daß die Griechen sich unserer Individuazion mehr nahern konnten, wenn sie wollten.

### §. 60.

#### Technische Darftellung ber Charaktere.

Ein Charafter sey mit Form und Materie rein ausgeschaffen, so stirbt er doch oft unter der technischen Geburt. Saufig dreht und sest sich, jumal in langen Werken, der Held unter den Handen und Augen des verdrüßlichen Dichters in einen ganz andern Menschen um; besonders drei Belden thuns: der starte spiset sich auf der Drehscheibe des Topfers gern zu einem langen

dunnen ju; der humoriftifche nimmt eine gerührte flagende Geftalt an, der Bofewicht vieles Gute; felten ifts umgefehrt. Go fcmilgt ber Beld in ber Delphine von Band gu Band wie eine abgeschoffene Bleifugel burch langes Fliegen; fo ift ber Beld St. Preug in ber neuen Beloife nur eine Berabidealifirung des Belden in J. J. Confessions; fo legt Ballenftein mitten unter feinen Predigten bes Muthes ein Baffenftuck nach bem anbern von feiner eifernen Ruftung ab, bis er naft genug für die lette Bunde da steht. Achilles richtet fich daher als der Gott der Charaftere auf. In anfange ungunftigen Berhaltniffen fur bas Sandeln, gurnend, murrend, flagend, dann in weichen Trauer-Berhaltniffen wachfet er boch wie ein Strom von Gefang gu Gefang, brauft unter ber Erde, bis er breit und glanjend hervorrauscht! - Aber in welches Jahrtaufend wird endlich fein Stromftur; (Catarafte) fallen, namlich mann wird der homer feines Totes aufstehen? -

Im Homer ist eine solche Stufenfolge von Helben, daß Paris, aus dieser verdunkelnden Nachbarschaft gehoben, an jedem andern Orte als ein kuhner Alcidiades auftreten konnte, so wie Sieero, wenn man ihn
vom Kapitole aus der Umgebung von Kato, Brutus,
Casar wegbringen konnte, sich in jedem Nittersaal als
ein republikanischer Heros in die Hohe richten wurde.
In den neuern Werken glücken immer einige Nebenpersonen mehr als der Held in Starke oder Schärfe des
Charakters; so der Sophist im Agathon; so viele Nebenmanner in Wilhelm Meister und in der Delphine;
so im Wallenstein; so in wenigen Werken des uns allen
sichr wohlbekannten Berfassers. Bei dem Romane erklärt sich einiges aus dem leidenden Charakter des Hel-

den; Leiden schattet niemals so scharf ab als Thun, baber Weiber ichmerer zu zeichnen find.

Die technische Darstellung eines Charakters beruht auf zwei Punkten, auf seiner Zusammensetzung und auf der Geschicht-Fabel, welche entweder sich an ihm, oder an welcher er sich entwickelt.

Jeder Charafter, er fen fo chamaleontifch und buntfarbig zusammen gemalt als man will, muß eine Grundfarbe als die Ginheit zeigen, welche alles befeelend verfnupft; ein leibnitisches vinculum substantiale, bas die Monaden mit Gewalt zusammen balt. diefen hupfenden Punkt legen fich die übrigen geiftigen Rrafte als Glieder und Rahrung an. Ronnte ber Dichter biefes geiftige Lebengentrum nicht lebendig maden fogleich auf ber Schwelle des Gintritte: fo belfen ber todten Daffe alle Thaten und Begebenheiten nicht in die Bobe; fie wird nie die Quelle einer That, fonbern jede That ichafft fie felber von neuem. Ohne ben Sauptton (tonica dominante) erhebt fich bann eine Ausweichung nach ber andern jum Sauptton. Ift bingegen einmal ein Charafter lebendig ba, gleichfam ein primum mobile, bas gegen anftrebende Bewegungen von außen fich in ber feinigen festhalt: fo wird er fogar in ungleichartigen Sandlungen (j. B. Achilles in ber Trauer über Patroflus, Shakefpeares wilder Percy in ber Milbe) die Rraft feiner Spiralfeder gerade im Begendruck am ftartften offenbaren. Dem wielandifchen Diogenes von Ginope, und, (obwol weniger,) bem abnlichen Demofrit in ben Abberiten, mangelt gerade ber befeelende Punkt, welcher die Rectheit bes Bynifmus mit der untergeordneten Bergens-Liebe organisch gewaltfam verbande; biefer regierende Lebenspunkt fehlt auch den Kindern der Natur im goldenen Spiegel, ferner dem Franz Moor und dem Marquis Posa, aber nicht der Fürstin von Eboli. Nur durch die Allmacht des poetischen Lebens können streitende Elemente, z. B. in Woldemar Kraft und Schwäche — verschmolzen wersden; so im abnlichen Tasso von Goethe u. s. w. —

Dft balt die forverliche Geftalt die innere unter bem Elementenftreite fraftig vor und feft; fo ruht g. B. in Wielands Geron der adelige, der foftliche Charafter fo boch und fo fest auf deffen Leibesgroße wie auf einem Fußgestelle und Thron. Daber hilft im Somer Die Wiederkehr feiner leiblichen Beiworter Die Reftigkeit feiner Erscheinungen verftarten. Sogar der Widerfpruch der Geftalt mit dem Charafter gibt diefem Lichter, &. B. dem Belden Alexander die fleine Statur; ber jungfraulich und froh icherzenden Balerie die bleiche Rarbe; bem Teufel in Klingers D. Fauft bas icone Jungling= Untlit mit Giner fteilrechten Stirn=Rungel, nach ber geborgten Mehnlichkeit eines gemalten Teufels von Buefli. Much der Abstich des Standes mit dem Charafter fann Diefen burch Lichter fteigern; ein bloder Charafter, aber auf einem Ehrone - ein milber, aber auf einem Rrieg = und Gieg-Bagen - ein feder, aber auf einem Krankenbette, alle heben fich durch die Gegenfarben der außeren Berhaltniffe lebensfarbiger bem Muge gu. -Sogar ber Zwiefpalt bes inneren Berhaltniffes, namlich der Zwiefpalt zwischen den herrschenden und den Dienenden Gliedern bes Charaftere gibt burch biefe jenen mehr Licht, &. B. bei Cafar die Milbe dem Belbencha= rafter, oder bei Henri IV. ber Leichtfinn; bei Onfel Toby der Menschenliebe das Chrgefühl. - Freilich gluden Difchungen fampfender Farben nur bem Da=

fer, nicht dem Farbenreiber. Zwar geradezu widersftreitende Karben und Züge mag der Reiber einem Chasrafter wol anftreichen — als unmischbar sind sie für Anschauung und Erinnerung gar nicht am Charafter hangen geblieben — aber jene leif-wandelbaren, hin und her schillernden, halb auslöschenden, halb auftragenden Farben unserer meisten romantischen Schreisber und Reiber geben statt der ganzen umrisnen Geskalt nur einen bunten Klecks.

Ift Diefes Berg und Gemuth eines Charaftere ge= schaffen, ift gleichsam biefer Polarftern an ben Simmel gefest: dann gewinnt die Bahrheit und bas Feuer bes Befens gerade durch deffen Bechfel von Polhobe und Poltiefe. Ich meine dieß: jede lebendige Willenfraft wird, wenn fie eine edle ift, bald eine gottliche, bald eine menschliche Natur annehmen; und wenn eine un= edle - bald eine menschliche, bald eine teuflische. Der Charafter fen 3. B. Starte oder Chre, fo muß er bald in der Sonnennabe bochfter moralifcher Standhaftigleit geben, welche fich und eignes Glud aufopfert, bald in die Sonnenferne graufamer Gelbftsucht gerathen, welche ben Gottern das Fremde ichlachtet. Der Charafter fen Liebe, fo fann er zwischen gottlicher Aufopferung und menschlicher Erichlaffung ab = und jufchwanken. Darum wird ein sittlicher burch die Schwierigkeit einer folchen Schwankung fo fchwer. Dur in fo fern, als eben die Dichtfunft diefe fudlichen und nordlichen Abweichungen aller Charaftere, wie der Geftirne, in einer ichonen leichten Nothwentigfeit und Umwechslung ichnell und unparteiifch auf= und untergeben laffet, bildet fie uns jur Berechnung, jum Dlage=Rehmen und jum Dlage= Salten und jum Blide burch bie Belt. Wie feine

fostlichste Organisazion durch sich das Körperreich, so kann kein Mensch durch sich die Menschheit erschöpfen und vertreten; jeder ist ihr Theil und ihr Spiegel zugleich, keiner das Urbild des Spiegels; folglich — wie im rechten Kunst-Dialog nicht Ein Sprecher, sondern alle zusammen genommen die Wahrheit haben und geben — so gibt in der Dichtkunst nicht ein Charakter das Höchste und Ganze, sondern jeder und selber der schlimmste hilft geben. Nur der gemeine Schreiber theilt einem verworsnen Charakter alle irrigen Ansichten zu, anstatt der wenigen wahren, die dieser vielleicht allein am stärksten haben und malen kann.

## §. 61.

Musbruck bes Charakters burch Sandlung und Rebe.

Der Charafter spricht sich durch Handlungen und burch Rede aus; aber durch individuelle. Nicht was er thut, sondern wie ers thut, zeigt ihn; das Wegsschenken, das in der Wirflichkeit so sehr den bloßen Zuschauer ergreift, lasset diesen vor der Buhne oder dem Buche ganz kalt und matt; im Leben erklart die That das Herz, im Dichten das Herz die That. \*) Es ist leicht, einem moralischen Heros Auspereungen und festen Stand und andere Thaten durch eine ein-

<sup>\*) 3.</sup> B. Sterne schilbert seine Menschenliebe — und so bie Toby's, Trim's, Shandy's — nicht durch Ausgießung von Geschenken vor, welche ihm nichts koften als einen Tropfen Dinte, sonbern durch Ergießung von Empsindunzgen, welche auch die kleinste Gabe verdoppeln und — was mehr ist — veredeln.

dige Schreibfeber einzuimpfen; aber diese willsuhrlichen Allgemeinheiten und Anhangsel fallen ohne Früchte von ihm ab. Eine innere Nothwendigkeit gerade dieser bestimmten Handlung muß sich vor oder mit ihr entedesen; und diese muß weniger den Charakter als dieser sie bezeichnen und bestimmen. Nicht das leichte leere Hingehen oder vielmehr Hinschiefen in einen Tod, sonsbern irgend eine Miene, eine Bewegung, ein Laut unter Wegs, der plohlich die Wolke von einer Sonsnen-Seele weghebt, entscheidet. Daher kann keine einzige Handlung auf dieselbe Weise zweien Charakteren zukommen, oder sie bedeutet nichts.

Rede gilt daher völlig ber Sandlung gleich, ja oft mehr; freilich nicht eine, wodurch der Charafter fich felber jum Malen oder jur Beichte fist oder eine interpretatio authentica von sich oder Noten ohne eigenen Text abliefert; fondern jene reinen oder 2Burgel= worte des Charafters, jene Polar-Enden, welche auf einmal ein Abstoßen durch ein Anziehen offenbaren; es find jene Borte, welche als Endreime eine gange innere Bergangenheit beschließen ober als Affonangen eine gange innere Bufunft anfagen, wie j. B. das befannte moi der Medea. Welche Bandlung fonnte Diefes Wort aufwiegen? - Go antwortet eben fo groß in Goethens Taffo die Fürstin auf die Frage der Freundin, mas ihr nach einem fo oft getrübten, fo felten erleuchteten Leben ubrig bleibe: Die Geduld. Da den Reden leichter und mehr Bedeutung und Bestimmung ju geben ift als ben Sandlungen: fo ift der Mund als Pforte bes Geifter= reiche wichtiger ale ber gange handelnde Leib, welcher boch am Ende unter allen Gliedern auch die Lippe regen muß. Go gibt uns j. B. das Jagen und Reuten und Sturgen ber naturlichen Tochter von Goethe nur eine falte Boraussepung, feine innere Unschauung ihres Muthes; hingegen in de la Motte Fouque's Nordtrauerfpielen fteben oft Knaben ohne Thaten durch blofe Schlagworte als junge Lowen da, und zeigen die fleine Tabe. Rlopftoche Belben im Bermann fofettiren ju febr mit ihrer Unerschrockenheit; und machen ju viele Worte Davon, daß fie nicht viel Worte machten, fondern ftatt der Bunge lieber den Lowenschweif bewegten. Warum ftelen in der Regenten-Geschichte und in der Gelehrten=Refrologie Die Charaftere fo nebel - und mafferfarbig und verfloffen ba? Und warum gehen blos in der alten Geschichte alle Baupter der Schulen und ber Staaten mit allen blubenden Rarben bes Lebens auf und ab? - Blos barum, weil die neuere Gefchichte feine Ginfalle ber Belben aufschreibt, wie Dlutarch in feinem gottlichen Bademecum. Die That ift ja vieldeutig und außerlich, aber bas Wort bestimmt jene und fich und blot die Geele. Daber wird am Bofe die ftumme That vergieben, nie das fchreiende Wort. Die Rechtschaffenen überall machen fich mehr Reinde burch Gprechen als Die Schlimmen burch Bandeln.

Jeder Charafter als personisizierter Wille hat nur sein eignes Idiotison, die Sprache des Willens, der Leidenschaften u. s. w. vonnothen; hingegen der Wis, die Phantasie ic., womit er spricht, gehoren als Zusaltigkeiten der Fabel und der Form mehr in die Sprachtlehre des Dichters als des Charafters. Daher spricht sich derselbe Charafter gleich gut in der Einfalt Sophofied, in den Bildern Shakespeares; in den philosophischen Gegenschen Schillers aus, ist alles übrige sonst

1 .

gleich. Der Splitter-Kunstrichter sest freilich die Frage entgegen, ob man ihn denn je so bilderreich und wißig in seiner wildesten Leidenschaft habe sprechen horen; aber man antworte ihm, daß Beispiele nichts beweisen. —

Wenn nach dem Borigen, Handlungen nicht einmal den Charafter blos begleiten follen, sondern ihn vorausseigen und enthalten mussen, wie die Gesichtbildung des Kindes die ahnliche elterliche: so lässet sich begreisen, wie erbarmlich und formlos er umher rinne, wenn er gar seine eignen Handlungen begleiten muß, wenn er neben den Begebenheiten keuchend her laufenund das Erforderliche dabei theils zu empfinden, theils zu sagen, theils zu beschließen hat.

Aber hier ift eben der Alippen-Fels, wo der Schreiber scheitert und der Dichter landet. Denn Charafter und Fabel setzen sich in ihrer wechselseitigen Entwickelung dermaßen als Freiheit und Nothwendigkeit — gleich Herz und Pulbader—gleich Henne und Ei— und so umgekehrt voraus, weil ohne Geschichte sich kein Ich entdecken und ohne Ich keine Geschichte existieren kann, daß die Dichtkunst diese Entgegen= und Boraussehung in zwei verschiedene Formen organisieren mußte, und dadurch, daß sie bald in der einen den Charakter, bald in ber andern die Fabel vorherrschen ließ, oder beide im Romane umwechseln, die Rechte und Borzüge beider darstellte und ausglich.

# XI. Programm.

Gefdichtfabel bes Drama und bes Epod.

# §. 62.

Berhaltniß ber Fabel gum Charafter.

Berder fett in feiner Aten Abrastea die Fabel über Die Charafteristif; da ohne Geschichte fein Charafter ets was vermöge, jeder Bufall alles zertrennen könne und so weiter \*). Allein wie in der Wirklichkeit eben der

<sup>\*)</sup> Er sagt: » Die also in der Epopee, wie im Trauerspiel den Charakter obenan segen, und aus ihm, wie in der Poesse überhaupt, Alles herleiten wollen, knüpfen Fäden, die an Nichts hangen, und die zulegt ein Windstoß sortsnimmt. Lasset beiden untrennbar ihren Werth, der Fabel und dem Charakter; oft dienen beide einander und vertausschen ihre Geschäfte, das Göttliche dem Menschlichen, die Fabel dem Charakter; zulegt aber erscheinet's doch, daß es nur Perablassung, Mittheilung der Eigenschaften war, und ohne geordneten Zusammenhang der Fabel kein Charakter

Beift, obwol in ber Erscheinung fpater, boch früher war im Birfen ale bie Materie, fo in ber Dichtfunft. Ohne innere Rothwendigkeit ift die Poefie ein Fieber, ja ein Riebertraum. Richts ift aber: nothwendig als Das Freie; burch Geifter fommt Bestimmung ins Un= beftimmte bes Dechanischen. Die tobte Materie bes Bufalls ift ber gangen Willfuhr bes Dichtere unter bie bilbende Sand gegeben. Wer j. B. im entscheidenden 3weifampf erliegen - welches Geschlecht auf dem ausfterbenden Throne geboren werden foll: - das ju be= ftimmen, bleibt in bes Dichters Gewalt. Mur aber Beifter darf er nicht andern, fo wie Gott uns die Freibeit blos geben, nicht ftimmen fann. Und warum ober wodurch bat der Dichter die Berrschaft über die Enech= tifche Bufall-Welt? Rur durch ein 3ch, alfo durch beffen Charafter erhalt eine Begebenheit Gehalt; einer ausgestorbenen Welt ohne Geifter gibts fein Schicffal und feine Geschichte. Dur am Menschen ent= faltet fich Freiheit und Welt mit ihrem Doppelreig. Diefes 3ch leihet ben Begebenheiten fo viel mehr als fie ihm, daß es die fleinften heben fann, wie die Stadtund die Gelehrten=Geschichten beweisen. In der beften Reisebeschreibung folgen wir den unbedeutenoften Derfonalien neugierig nach; und ber Berfaffer biefes fab un=

etwas vermochte. Als die Welt begann, waren vor Consftruktion himmels und der Erde charakteristische Geschöpfe möglich? In welcher Arche hauseten sie? Ja waren auch in einem Limbus, ehe die Welt gedacht war, zu der sie gehören sollten, ihre Gestalten und Wesen nur denkbar? Wer also in Kunst und Dichtkunst das Charakteristische zu ihrer Haupteigenschaft macht, aus der er alles herleitet, darf gewiß senn, daß er Alles aus Nichts herleite. «

ter der Lefung der Charaktere von la Bruyere häufig in den Schluffel hinten, um die Namen von getroffenen Personen kennen zu lernen, die ihn und Europa nicht im geringsten interessieren oder ihm bekannt sind.

Was gibt ferner dem Dichter — im Schwerpunkt aller Richtungen der Zufalle — den Stoß nach Einer? Da alles geschehen, jede Ursache die Welt-Mutter von 6 Jahrtausenden oder von einer Minute werden und jede Berg-Duelle als ein Strom nach allen Weltgegenden hinab oder in sich zurücksallen kann; da jeden Zufall ein neuer, jedes Schicksal ein zweites zurücknehmen kann: so muß doch, wenn nicht ewig sieberhafte kindische Willkuhr und Unbestimmung bin und her wehen soll, durchaus irgend ein Geist ins Chaos greifen und es ordnend bandigen; nur daß hier die Frage und Wahl der Geister bleibt.

Diefe führt eben jum Unterschiede des Epos und bes Drama.

#### §. 63.

Berhaltniß bes Drama und bes Gpos.

Wenn nach herder der bloße Charafter sich auf nichts stütt: auf was ist denn die bloße Fabel gebauet? Ist denn das dunkle Verhängniß, aus welchem diese springt, — so wie jener auch — etwas anders als wieder ein Charafter, als der ungeheure Gott hinter den Göttern, der aus seiner langen stummen Wolke den Bliß wirft und dann wieder sinster ist und wieder ausblißt? — Ist das Verhängniß nicht im Spos der Weltgeist, im Drama die Nemesis? — Denn der Unterschied zwischen beiden Dichtarten ist hell. Im Drama herrschet ein Mensch und zieht den Bliß aus der Wolke

auf fich; im Epos herrschet die Welt und bas Men= fchengeschlecht. Jenes treibt Pfahl-Burgeln, Diefes weite magrechte. Das Epos breitet das ungebeuere Gange por und aus und macht und ju Gottern, Die eine Welt anschauen; bas Drama fdneidet den Lebenslauf Eines Menschen aus dem Universum der Zeiten und Raume und laffet uns als durftige Augenblichmefen in dem Connenftrable zwifchen zwei Emigfeiten fpielen; es erinnert uns an une, fo wie bas Epos une burch feine Belt bedeckt. Das Drama ift das fturmende Feuer, womit ein Schiff auffliegt, oder das Gewitter, das einen beißen Tag entladt; das Epos ift ein Feuer= wert, worin Stadte, auffliegende Schiffe, Gewitter, Garten, Rriege und die Ramenguge ber Belben frieden; und ind Epos tonnte ein Drama, gur Poefie ber Poefie als Theil eingeben. Daber muß bas auf Einen Denfchen jufammengedrangte Drama die ftrengere Bindung in Beit, Ort und Fabel unterhalten, wie es fa uns allen die Birklichkeit macht. Für den tragischen Belben gelt die Sonne auf und unter; fur den epifchen ift ju gleicher Beit bier Abend, bort Morgen; bas Epos barf über Welten und Gefchlechter fcmeifen, und (nach Schlegel) fann es überall aufhoren, folglich überall fortfabren; denn wo fonnte die Welt, d. h. die Allge= schichte aufhören? Daber Cervantes epischer Roman nach dem erften Beichluffe noch zwei Fortfegungen erhielt, eine von fremder, eine von eigner Sand.

Die alte Geschichte ist mehr episch, wie die neuere mehr dramatisch. Jener, besonders einem Thucydides und Livius, wurde daher schon von Franzosen \*) der

<sup>\*) 3.</sup> B. in Melanges d'historie etc. par M. de Vigneul-Marville II. p. 321.

Mangel an Monat - und Tagbestimmungen wie an Bitazionen vorgeworfen; aber diese dichterische Weite der Zeit, wiewol eben so gut die Tochter der Noth als des Gefühls, sammelt gleichsam über der Geschichte und ihren Häuptern poetische Strahlen entlegener Räume und Jahre.

Wie kommt nun das Schickfal ins Trauerspiel?

— Ich frage dagegen, wie kommt das Berhangnis ins Epos und der Zufall ins Luftspiel?

Das Trauerfpiel beherricht Gin Charafter und fein-Bare diefer rein gut ober rein fcblecht: fo Peben. ware entweder die bistorische Wirkung Die Rabel, rein durch diefe bestimmte Urfache gegeben und jeder Knoten der Berwicklung aufgehoben, der lette Alft im erften gespielt, oder, wenn die Rabel bas Widerspiel des Charaftere fpielen follte, und ber emporende Unblick eines Gottes in der Bolle und eines Teufels im himmel . gegeben. Folglich barf ber Beld - und fen er mit Neben-Engeln umrungen - fein Erg-Engel, fondern muß ein fallender Mensch fenn, deffen verbotener Apfelbik ibm vielleicht eine Welt foftet. Das tragifche Schicffal ift alfo eine Remefis, feine Bellona; aber da auch hier der Knoten zu bestimmt und nicht episch sich fdurgte, fo ift es bas mit ber Chuld verfnupfte Berbangniß; es ift bas umberlaufende lange Gebirg-Echo eines menfdlichen Difftons.

Aber im Epos wohnt das Berhangnis. hier darf ein vollkommenster Charafter, ja sein Gott ersicheinen und streben und kampfen. Da er nur dem Ganzen dient und da kein Lebens =, sondern ein Welt= Lauf erscheint: so verliert sich sein Schickfal ins allgez meine. Der held ist nur ein Stron, der durch ein

Meer gieht, und hier theilt die Remefis ihre Strafen weniger an Individuen als an Gefchlechter und Welten aus. Unglud und Schuld begegnen fich nur auf Rreug-Daber fonnen die Dafdinen-Gotter und Gotter-Mafchinen in das Epos mit ihrer Regierung ber Billfuhr eintreten, indeß ein helfender oder feindlicher Gott das Drama aufriebe; fo wie ein Gott die Welt anfing, aber feinen Gingelnen. Eben barum wird bem epifchen Belden nicht einmal ein fcarfer Charafter gu-3m Epos tragt die Welt den Belden, im gemuthet. Drama tragt ein Atlas die Welt - ob er gleich bann unter oder in fie begraben wird. Dem Epos ift bas Bunder unentbehrlich; benn bas Beltall berricht, das felber eines ift, und worin alles, mithin auch die Bunder find; auf feiner Doppelbubne von himmel und Erde fann alles vorgeben, und daber fein einzelner Beld ber Erde fie beherrichen, ja nicht einmal ein Beld des himmels allein, oder ein Gott, fondern Menschen und Gotter jugleich. Daber ift im Epos Die Episode faum eine, fo wie es in ber Beltgeschichte feine gibt, und in der Meffiade ift der gange eilfte Gefang (nach Engel) eine Episode und eine beschreibende bazu, baber fann bas Epos feinen neuern Belben, fonbern blos einen gealterten gebrauchen, ber ichon in ben fernen Borigont-Rebeln der tiefen Bergangenheit wohnt, welche die Erbe mit bem Simmel verflogen. Um fo weniger wundere man fich bei fo schwierigen Bedingun= gen des Stoffes, daß die meiften Lander nur Ginen epifchen Dichter aufweifen und manche gar feinen, wie nicht nur Frankreich, fondern fogar Gpanien, welches lettere fonft in feinen fpateren Romanen epifchen Beift genug beweifet, fo wie jenes in feinen fruberen.

"Im Luftspiel — als bem umgekehrten ober verkleisnerten Epos und alfo Berhangniß — fpielet wieder der Bufall ohne hinsicht auf Schuld und Unschuld. Der Musen-Gott des epischen Lebens besucht, in einen kleinen Scherz verkleidet, eine kleine hutte; und mit den unbedeutenden leichten Charaftern der Komodie, welche die Fabel nicht bezwingen, spielen die Windstoße des Bufalls.

#### §. 64.

#### Berth ber Gefchichtfabel.

Wer die Schopfung der Geschichtfabel für leicht ausgibt, thut es blos, um sich dieser Schopfung-Muhe und Wagschaft unter mehr Borwand durch das Entelehnen aus der Geschichte zu überheben. Die epische Fabel war ohnehin von jeher die Blute der Geschichte (z. B. bei Homer, Camoens, Milton, Rlopstock) und das Große, was sie brauchte und borgte, konnt' ihr kein Erdichter verleihen; die epische Muse muß eine breite historische Welt haben, um auf ihr stehend eine dichterische zu bewegen.

Die Trauerspiele finden wir beinahe alle aus der Geschichte entnommen; und blos viele schlechte, selber von Meistern, sind rein erdichtet. Welche Ersindung-Foltern steht nicht schon der gemeine Nomanenschreiber aus, der doch auf der breiten Flache der epischen Fabel umher rinnt und so viel zu seiner Geschichte aus der wirklichen stiehlt, als er nur weiß, obwol ein anderer nicht? — Daß er eben über die ganze Unendlichseit möglicher Welten von Ständen, Zeiten, Volkern, Lan-

bern, Bufallen fombinierend ju gebieten und nichts Reftes bat als feinen 3med und feine ihm angebornen Charaftere, Diefe Fulle bruckt ben Mann. ber jest bie erften Zweige fucht, woran fein Gewebe jum Abspinnen gehangt merden muß, bedenft, welche Waldungen bagu vor ihm liegen — und wie man nach Ctable Rombinagionlebre die Permutagiongabl findet, wenn man die n Elemente in einander multipligirt, wie Daber drei Spieler im L'hombre 273,438880 verfchiebene Spiele befommen fonnen - und wie es biefer Bitagion gar nicht bedarf, ba ja aus fo wenigen Buchftaben alle Gprachen entstanden find - und wie Jaeobi den absoluten Ubiquitiften im Ueberfluß und Meere bes unendlichen Raums gerade feinen erften Standpunkt gulaffet und ausfindet; - und menn ber Mann weiter erwägt, daß er, um nur ein wenig anzufangen und zu versuchen, mit bem Blide gegen alle Rompaß= puntte der Moglichkeit versuchend ausfliegen einigen Urtheilen gurudtommen muß: fo ift wol fein baß er lieber bas Befte ftiehlt, als bas Schwerfte felber macht; benn hat er endlich alle Endpunfte, alle Charaftere und alle Lagen entschieden und alle Richtungen gerichtet und gezählt: fo muß er in ber erften Sene unbefannte Menfchen und Beftrebungen erft verforpern und befeelen.

Ein Dichter, der fich diese Schopfung aus Nichts durch ein fertiges historisches Welt-Theilchen erspart, hat blos das Entwicklung-System (Epigenesis) zu befolgen. Dieses muß aber auch ein Dichter durchmachen, der eine Fabel rein erschafft; benn gleich dieser Erdfugel ist die Gestalt, worin seine Schopfung blubend erscheint, nur die lette Revoluzion derselben, welche ihre Vorgangerinnen noch

genug durch unterirdische Reste bezeichnet. Es ift unsendlich leichter, gegebene Charaftere und Thatsachen zu mischen, zu ordnen, zu runden; als alles dieses auch zu thun, aber sich beide erst zu geben. Wollends ein Kunstwerk, d. h. eine Gruppierung zum zweitenmale zu gruppieren, z. B. der dritte Versasser des Jon zu sein (denn die Geschichte war der erste) — das ist durchaus etwas anderes und leichteres, als mit der Gewalt der Wirschlichte eine neue Geschichte aufzudringen.

Denn es fommt noch bagu, daß fich der borgende Dichter zwei Dinge fchenken laffet, Charaftere und 28 ahrich einlich feit. Gin befannt-biftorifcher Charafter, J. B. Gofrates, Cafar, tritt, wenn ibn ber Dichter ruft, wie ein gurft ein und fest fein Rognito voraus; ein Rame ift bier eine Menge Situagionen. Bier erschafft icon ein Mensch Begeisterung oder Erwartung, welche im Erdichtungfalle erft ihn felber ausfchaffen mußten. Denn fein Dichter barf Charafter-Geprage und Ropf einschmelzen und einen zweiten auf bem Golde auspragen. Unfer Ich emport fich gegen Billfuhr an einem fremden verübt; einen Geift fann nur er felber andern. Wenn Schiller boch einige alte Geifter umbog; fo hatt' er entweder die Entschuldigung und hoffnung fremder hiftorifder Unbefanntichaft oder Wozu denn geschichtliche Ramen, wenn - Unrecht. die Charaftere fo umgegoffen werden durften als Geschichte und folglich nichts Bistorisches übrig bliebe als willführliche let nlichkeit? Ich fagte noch, Wahrfceinlichkeit borge fich ber Dichter von ber - 2Bahrheit. Die Wirklichkeit ift ber Defpot und unfehlbare Pabst des Glaubens. Wiffen wir einmal, Dieses 2Bunber ift geschehen: fo wird diese Erinnerung dem Dichter, ber die hiftorifche Unwahrscheinlichkeit zur poetifchen Wahricheinlichkeit erheben muß, die halbe Dube bes Motivierens ersparen - ja er felber wird im dunkeln Bertrauen auf Wahrheit und mehr junnuthen und feder in une greifen. Erwartung ift poetifcher und fraftiger als Ueberraschung; aber jene wohnt in ber geschichtlichen, Diefe in der erdichteten Rabel. - Und warum erwählet benn überhaupt der Dichter eine Gefcidte, die ibn, in fo fern er fie ermablt, boch fters auf eine ober die andere Weise beschrankt und ibn noch dazu der Vergleichung blos ftellet? Rann er einen angeben, ber nicht die Rrafte der Birflichfeit anerfenne? - Gobald es einmal einen Unterschied zwischen Er= traumen und Erleben jum Bortheil des lettern gibt: fo muß er auch dem Dichter ju Gute kommen, ber beide verfnupft. Daber baben benn auch alle Dichter. vom Somer bis jum luftigen Boccas, die Geftalten ber Gefdichte in ihre bunteln Rammern, in ihre Bergroßer = und Berfleinerung-Spiegel aufgefangen; - fo= gar der Schopfer Shakespeare hat es gethan. Doch Diefer große, jum Beltspiegel gegoffene Geift, lebendige Geftalten uns fruber übermaltigen, als mir die historischen Urftoffe und Ahnen spater im Efchenburg und andern Novelliften fennen lernen, fann nicht verglichen werden; wie der golindrifthe Sohlfpiegel ftellet er feine regen, farbigen Geftalten außer fich in Die Luft unter fremdes Leben und halt fie feft, indef und bas hiftorifche Urbild verschwindet; hingegen die planen und platten Spiegel zeigen nur in fich ein Bild und gu gleicher Beit fieht man außer ihnen die Sache, Novelle, Geschichte fichtbar fteben.

## §. 65.

Fernere Bergleichung bes Drama und bes Epos.

Das Epos ichreitet durch außere Sandlung fort, bas Drama burch innere, ju welchen jenes Thaten, Diefes Reden bat. Daber Die epifche Rede eine Em= pfindung blod ju fcildern \*) braucht, die dramatische aber fie enthalten muß. Wenn alfo ber Belbenbichter die gange Gichtbarkeit - Simmel und Erde und Rriege und Bolfer - auf feiner Lippe tragt und . bringt: fo darf der Schaufpieldichter mit Diefer Gicht= barfeit die Unfichtbarfeit, das Reich der Empfindungen, nur leicht umfrangen. Wie furt und unbedeutend wird eine Schlacht, ein großer Prachtzug vor der Ginbildung des dramatifchen Lefers burch eine Beitung= Note vorübergeführt und wie fraftig bingegen ichlagen die Worte der Geifter! Beides fehrt fich im Epos um; in diefem ichafft und bebt die Gichtbarkeit das innere Bort, das Bort bes Dichters bas bes Belben, wie umgekehrt im Drama die Rede die Geftalt. Beit objektiver als das Epos ift - Die Perfon des Dichters gang hinter bie Leinwand feines Gemaldes brangend daher das Drama, das fich ohne fein Zwischemvort in einer epischen Folge lyrischer Momente ausreden muß. Bare das Drama fo lang ale ein epifcher Gefang, fo wurd' es weit mehre Rrafte ju feinen Giegen und Rrangen brauchen als Diefer. Daber wurde das Drama

<sup>\*)</sup> Daher burfte Schillers Jungfrau von Orleans nicht bie ruhigen langen Beschreibung - Reben ber homerischen Belben halten ober hören; so wenig als umgekehrt Obysseus Reben im Philoktet passen wurden in bie Obyssee.

<sup>42.</sup> Band.

bei allen Bolkern ohne Ausnahme erst in den Jahren ihrer Bildung geboren, indeß das Epos zugleich mit der Sprache entsprang, weil diese anfangs (nach Plattner) nur das Bergangne ausdrückte, worin ja das epische Konigreich liegt.

Conderbar, aber organisch, ift die Mischung und Durchdringung bes Objeftiven und Lyrifden im Drama. Denn nicht einmal ein Mitspieler fann mit Birkung ben tragischen Belden schildern; der Dichter erscheint fonft als Geelen = Couffleur; alles Lob, welches dem Wallenstein ein ganges Lager und darauf eine gange Familie juerkennt, verfliegt entfraftet und mehr ben Redner als den Gegenstand hebend und als etwas Meußerliches, weil wir alles aus dem Innern wollen fteigen feben; indeß in dem Epos, dem Gebiete Des Meußerlichen, Die Lobsprüche Der Reben = Manner gleichsam als eine zweite, aber borbare Malerei bem Belden glangen belfen. Das Dafenn des Lyrifchen zeigen - außer den Charafteren, beren jeder ein objeftiver Geloft = Lyrifer ift - befonders die alten Chore, diese Urvater des Drama, welche in Aeschylus Sophofles Inrift gluben; Schillers und Anderer Gentengen fonnen als fleine Gelbit = Chore gelten, welche nur bobere Sprichmorter bes Bolfs find; daber Schiller die Chore, diefe Mufik der Tragodie, wieder aufführt, um in fie feine lyrifchen Strome abzuleiten. Den Chor felber muß jede Geele, welche ber Dichtfunft eine bobere Form als die breterne ber Wirklichkeit vergonnt, mit Freuden auf dem Druckpapier aufbauen; ob auf der roben Bubne vor roben Ohren und ohne Mufit, bas braucht, wenn nicht Untersuchung, boch Beit.

Man vergebe mir ein Nebenwort. Noch immer

impfet man den Schauspieldichter ju fehr auf den Schaufviel = Spieler, anftatt beide ju ablaftieren als Doppelftamme Gines Blutengipfels. Alles, mas ber Dichter une burch bie Phantafie nicht reicht, bas gebort nicht feiner Runft, fondern, fobald man es burch bas Muge auf der Bubne bekommt, einer fremden an. Der eitle Dichter unterschiebt gern bie Runfte einander, um aus bem allgemeinen Effeft fich fo viel zuzueignen, als er braucht. Gut angebrachte Musik - eine Schaar Rrieger - eine Rinder=Gchaar - ein Kronung = Bug - irgend ein fichtbares ober borbares Leiden gehört, wenn es ein Lorbeerblatt abwirft, nicht in ben Rrang bes Dichtere, obwol in den Rrang bes Spielers ober Bubnen = Schmuckers, - fo wenig als fich ein Chafespeare die Berdienste der Shakespeare's Gallery, oder ein Schikaneder die der mogartifchen Bauberflote zueignen barf. - Die einzige Wafferprobe bes bramatifchen Dichters ift baber die Lefeprobe. \*)

#### §. 66.

Epische und dramatische Ginheit ber Beit und bes Orts.

Große Unterschiede durch Wegmeffer ergeben sich bier für den Gang beider Dichtungarten. Das Epos ist lang und lange zugleich, breit und schleichend; das Drama läuft durch eine kurze Laufbahn noch mit Flügeln. Wenn das Epos nur eine Bergangenheit malt und eine äußere Welt, das Drama aber Gegen-

<sup>\*)</sup> Mehr über ben zu wenig ermessenen Unterschied zwischen bichterischer und theatralischer Darstellung sehe man im Jubelfenior S. 111 — 117 nach.

wart und innere Zustande: so darf nur jene langsam, diese darf nur kurz seyn. Die Bergangenheit ist eine versteinerte Stadt; — die Außen = Welt, die Sonne, die Erde, das Thier = und Lebensreich stehen auf ewisgem Boden. Aber die Gegenwart, gleichsam das durch sichtige Eisseld zwischen zwei Zeiten, zerfließt und gesfrieret in gleichem Maße und nichts dauert an ihr als ihr ewiges Flichen — Und die innere Welt, welche die Zeiten schafft und vormist, verdoppelt und beschleusnigt sie daher; in ihr ist nur das Werden, wie in der außern das Sein nur wird; Sterben, Leiden und Fühlen tragen in sich den Pulsschlag der Schnelligkeit und des Ablaufs.

Aber noch mehr! Bur dramatischen lyrischen Wechsels Schnelle des Innern und des Jeho tritt noch die zweitere außere der Darstellung. Eine Empfindung — einen Schmerz — eine Entzückung zu versteinern oder ins Wachs des Schauspielers zum Erkalten abzudrücken: gab' es etwas widrigeres? Sondern, wie die Worte fliehen und fliegen, so muffen's die Zustände. Im Drama ist Eine herrschende Leidenschaft; diese mußsteigen, fallen, fliehen, kommen, nur nicht halten.

Ind Epos können alle hinein spielen und diese schlüpfrigen Schlangen können sich alle zu einer festen Gruppe verstricken. Im Drama kann die Sahl der Menschen nicht zu klein, \*) wie im Spos nicht zu groß seyn. Denn da sich dort nicht, wie hier, jeder Geist entwickeln kann, weil jeder für die innern Bewegungen zu viel Spielraum und Breite bedürfte: so wird ent-

<sup>\*)</sup> Daher geht burch bie Menge bei Shakefpeare oft bas epische Drama in ein bramatisches Epos über.

weder durch allseitige Entwicklung die Zeit verloren, oder durch einseitige die Spiel = Menge. Man hat noch zu wenig aus der Erlaubniß der Bielheit epischer Mitspieler auf die Natur des Epos geschloffen.

Das erste rechte Heldengedicht ließ auf einmal zwei Bolfer spielen; wie das erste rechte Trauerspiel zwei Menschen (die Odyssee, gleichsam der epische Ur = Roman, ersest bei ber Einschränkung auf Einen Helden, die Menge der Spieler durch die Menge der Länder.) Je mehr nun Mitarbeiter an Einem Ereignis, desto weniger abhängig ist dieses von einem Charafter und desto vielsseitigere Wege bleiben dem Einspielen fremder mechanischer Weltkräfte aufgethan. Der Maschinengott selber ift uns auf einmal viele Menschen zugleich geworden.

Mit der nothwendigen Mindergahl der Spieler im Drama ift fur die Ginheit der bramatifchen Beit gerade fo viel bewiesen, als gegen die Ginheit des bramatischen Dris gelaugnet. Denn ift einmal Gegenwart ber zeitliche Charafter Diefer Dichtart: fo fteht es nicht in ber Dacht der Phantafie, über eine gegenwartige Beit. welche ja eben durch und allein erfchaffen wird, in eine Funftige ju flattern und unfere eigenen Schopfungen ju entzweien. Singegen über Derter, Lander, Die gu gleicher Beit exiftieren, fliegen wir leicht. Da auf einmal mit bem Belden Afia, Amerifa, Afrifa und Europa eriftieren: fo fann ce, weil die Deforagion doch Die Orte verandert, und einerlei feyn, in welchen von ben gleichzeitigen Raumen ber Beld verfliege. Bingegen andere Beiten find andere Geelen = Buftande - und bier fuhlen wir ftets den Schmerz des Sprung und Falls.

Daher dauert bei Sophofles das wichtigste Zeitspiel oft vier Stunden. Aristoteles fodert Ginen Tag oder

Eine Nacht als die bramatische Spiel = Grange. Aller= bings fallt er bier in ben ab = und wegschneibenden Philosophen. Denn wird nur die innere Beit ber Wechsel ber Buftande - rein burchlebt, nicht nach= geholt: fo ift jede außere fo fehr unnut, daß ohne die innere ja fogar ber fleine Sprung von einem ariftote= liften Morgenftern bis jum Abenoftern eine gebrochne Beit = Einheit geben murbe. - Ueberhaupt bedenke fogar ber bramatifche Dichter in feinem Ringen nach Ort= und Beit = Einheit, baß Beit und Ort blos vom Geifte, nicht vom Auge - bas im außern Schaufpiele nur Die Abschattung des innern erblickt - gemeffen werden; und er darf, bat er nur einmal Intereffe und . Erwartung für eine Ferne von Zeit und Drt, boch genug entzundet, und Diefe burch Urfach . Berkettung mit dem Rachften gewaltfam berangezogen, die weitesten Grrunge über Die Gegenwart magen; - bem geflügelt fpringt man leicht.

#### §. 67.

Langfamteit des Epos; und Erbfunben beffelben.

Aber wie anders fteht alles im Epos! hier werden die Gunden gegen die Zeit vergeben und die gegen den Ort bestraft. Aber mit Recht beides! In der Wergangenheit verlieren die Zeiten die Lange, aber die Raume behalten sie.

Der Epiker, er fliege von Land in Land, zwischen himmel und Erbe und Holle auf und ab: er muß wenigstens den Flug und den Weg abmalen (der Dramatiker überträgt's dem außer = dichterischen Buhnensschmucker) und in einem Roman (dem Wand-Nachbar

des Epos) ift das ichnelle Ort = Datum von einer an= bern entlegnen Stadt fo midrig als in Chafespeare das fremde Zeit = Datum. Dem Epos, bas die Bergangenheit und die ftebende Gichtbarkeit der Belt aufftellt, ift langfame Breite erlaubt. Wie lange gurnt Achilles, wie lange ftirbt Chriftus! Daber Die Erlaubnis der rubigen Ausmalerei eines Achilles = Schildes, baber Die Erlaubnis der Episode. Die gefoderte Menge ber Mitspieler halt, wie die Menge der Uhrrader, den Gang der Maschine an; denn jede Rebenfigur will Raum gu ihrer Bewegung haben; eigentlich aber mird bie Band= lung nicht langfamer nur breiter, nicht verlangert, fon= bern vervielfacht. In fo ferne Romane epifch find, baben fie das Gefet der Langfamkeit vor und fur fich. Der fogenannte rafche Gang, den der unverftandige Runftrichter als ein verkappter Erholung = Lefer fobert, gebührt ber Bubne, nicht bem Belbengebicht. gleiten über die Begebenheiten = Tabelle der Weltgeschichte unangezogen berab, indeß uns die Beirath einer Pfarr= tochter in Boffens Quife umftrieft und behalt und er= Das lange Umberleiten der Robre des Dfens ermarmt, nicht das beftige Feuer. Go raufchen im Candide die Bunder oder mir vor ihnen ohne Theil= nahme vorüber, wenn in der Rlariffe die langfam ber= aufrudende Conne uns grendlich warm macht. jener Fabel, fiegt die Conne über ben Sturm und nothigt ben Mantel ab. Yorife gange Reife in Frantreich besteht in drei Tagen; das gange funfte Buch bes Don Quirotte fullet Gin Abend in Giner Schenke. -Aber die Menfchen, besonders lefende, dringen febr auf Biderspruche. Die intereffantefte Gefchichte ift ftete Die weitlauftigfte; Diese ift aber auch die langfamfte; und

gerade darum begehrt sie der Leser desto beschleunigter; wie das Leben soll das Buch zugleich furz und lang seyn. Ja, jede schnelle Befriedigung reizt seinen Durst nach einer noch schnellern. Sollt' es nicht auch eine afthetische Tugend der Mäßigkeit geben? Und geziemet geistiger Heißhunger und Heißdurst einem wolgeordneten Geiste?

Oft ist der langsame Gang nur ein Schein der Exposizion. Wenn in der Exposizion des ersten Kapitels im Roman — so wie es immer im Epos geschieht — den Lesern gleichsam die ganze ferne Stadt schon entwölft und aufgestellt wird, auf welche ein Weg von vier starken Banden (sie sehen immer die Stadtthurme) sicher und gerade hinführt — wie ein und sehr wol bekannter Autor im Titan und sonst that und thut: — so klagt man allgemein unterwegs, weil man hoffen dursen — sagt man — schon im zweiten Kapitel anzulangen und mithin das Buch zuzumachen. Glücklicher und kurzweiliger sind die Schreiber, welche in ihren Werken spazieren gehen und nicht eher als die Leser selber erfahren, wo sie eintressen und bleiben!

Nur dann schleicht die Handlung, wenn sie sich wiederholt; und sie stockt nur dann, wenn eine fremde statt ihrer geht; nicht dann aber, wenn die große in der Ferne, in immer kleinere in der Nahe, gleichsam der Tag in Stunden, auseinander rückt; oder wenn sie mit einem Widerstande ringt und auf Einer Stelle bleibt; denn wie in der Moral, ist der Wille hier mehr als der Erfolg. Aber gleichwol verdient Herders lange bitterliche, fast komische Klage über seine und fremde Neigung, bei einem Epos einzuschlasen, hier Erwägung ja einige Rechtfertigung. Herders bekannten Gründen

lagt fich noch biefer beifugen. Es geht namlich bem evifchen Gedichte viele Theilnahme nicht fowol burch beffen angeborne Bunderwirthschaft verloren - benn Wunder auf Erden find Natur im Simmel - als burch beffen Ralte, ja Barte gegen Die beiden Leibnigifchen Cabe bes Grundes und bes Biderfpruchs oder gegen ben Berftand, beffen Freundschaft man fo febr jum Motiviren zu fuchen bat. - Rur Somer, Die erffe Ausnahme unter allen Dichtern, bleibt wol auch bier. Die lette; er mag magen wie er will, fo magt er faum. Die Ilias gibt allerdings im Doppelfriege ber Gotter und Menfchen fur und gegen einander, eigentlich die Menfchen ben Gottern Preis, und die Gotter wieder bem Gottervater als bem Allmachtigen; und überall fonnte Jupiter als Mafchinen =, Menfchen = und Gotter= Gott ben Rrieg in ber erften Beile ber Unrufung ent= fcbieden baben; aber die Gotter find bei Somer nur bobere Meufchen, welche wieder nur mit menschlichen Mitteln (Traume, Bureden) die niedern bewegen; ber Olymp ift nur die Fürstenbank, und die Oberwelt ift die Burgerbant, und die handelnden Wefen find, wie auf ber Erde, nur durch Grad unterschieden; ferner : Die Leidenschaften fpalten ben Simmel, fo wie Die Erde in zwei Ebeile, und biefe vier Durchfreugungen verfteden jede Dafcbinengotterei binter Sandlungen; - ferner: wie die Burgerbant langer und wirkender als die Rurftenbank ift, fo ift in der Ilias das Menfcenvolt das immer fortfechtende Beer und Die Gotter find nur Gulftruppen - und man furchtet und hofft (To fcon find die Bunder gemildert) mehr die Dacht ber Menfchen, als die Allmacht ber Gotter; - ferner: waren ja ben Sagen ber Griechen Die Gotter nur frubere

Bewohner und Mitfpieler auf bem Erdenschauplas, und mithin war deren fpateres Gingreifen in eine Belbengefchichte fo menig ein Maschinenwunder als das Eingreifen eines eben gebornen Thatengenies in die jest laufende oder gurucklaufende Weltgeschichte; und endlich wurde burch ben Beld Achilleus, ber jugleich Balbgott und Salbmenfc mar, das Gotter = und Denschengedicht fcon = mitfpielend eben fo ju einer Denfch = Gottheit ge= halftet und es wurde barnach beffen festgegrundetem Erdboden der bewegende himmel zugemeffen. Gleichwol lieffen fich boch die afthetischen Bedenflichkeiten machen, daß homer fich im himmel eine willführliche Sulfe bereit halte fur die Erde, eine Vallas, melde ben Diomedes mit Giegen über Menfchen und Mars beschenft, einen Appollon, der Graben füllt und Mauern fturgt, und fogar einen Jupiter, ber ben Mittampf ber Gotter eigenmachtig bald aufhebt, bald freigibt. Aber auf der andern Seite wird Jupiter felber wieder von bem ohne allen Leibnigifden Gat des Grundes ent= fceidenden und entschiednen Schickfal regiert, welches die Erd = und Simmel = Are ift, um die fich Menfchen und Gotter dreben. Und find nicht jeder, fogar fleinfter Ergablung unvermittelte vermittelnde Gewalten unent= behrlich? - Der fur homer entscheidende Dreis ift wol, daß uns mitten in unferem Unglauben an feine Gotter als die frühern Hebermenfchen, doch deren Dachtvoll= fommenheiten nicht ftoren.

Sanz anders geht es uns mit dem Land = und Insel = und Seefahrer, dem schonen sußen Halbhelden der Acneide, die so gut, wie von einem Paris, oder die Pariade heißen konnte. Mit der Mattigkeit desselben, wachst zugleich die Nothwendigkeit und Sahl und Un-

leidlichkeit der Hulfgotter. Birgil hatte also Recht gehabt, daß er dieses Heldengedicht jum Feuer = Tode des Herkules verdammte, wenn dadurch am Gedichte, wie am Herkules, nur der sterbliche Theil eingeaschert worden, namlich Aeneas, der unsterbliche aber, (die Episoden und Beschreibungen) zum Bergottern geblieben ware.

Aber noch mehr verlorner Berftand regiert in Miltons verlornem Paradies. Der Krieg der geschlagnen Teufel gegen den Allmächtigen, ift, sobald dieser nicht selber seine Feinde unterstüßt und front, ein Krieg der Schatten gegen die Sonne, des Nichts gegen das All; so, daß dagegen bloße Ungereimtheiten fast verschwinden, solche wie z. B. eine gefährliche Kanonade zwischen Unsterblichen — die einfältigen Schildwachen und Schweizer von Engeln vor dem Edenthore, damit die Teufel nicht wagrecht einschleichen, welche dafür nachher steilrecht anlangen, u. s. w. Aber man braucht diesem großen Dichter nur seine Husspielen von Husspielen wegzuenehmen, so ist ihm geholsen und durch die Menschen wird er göttlicher, als durch die Engel.

Das deutsche Epos trieb es am weitesten, und zwar wie die deutsche Philosophie, nicht zum Erlassen, sondern gar zum Bernichten des Berstandes. Das Berhaltnis des Gottschaft zum Gottvater — eigentlich zwei Helden in Einem Gedicht — die Allmacht und Macht beider, über Engel, Teufel und Menschen — die Unmöglichseit der kleinsten Abweichung des Meßias vom ewigen Billen — das ganze Item des Gedichts, der sinnlichen Wiedersprüche nicht zu gedenken, daß derselbe Zorn über die Menschen, abgetheilt nur im Bater = Gott, nicht auch im Sohn = Gott wohne — alles dies wurde von den

Lefern der Messiade schon zum erstenmale zu oft gesagt und geklagt; jeder wurde von der Hauptgeschichte so lange gestort, die Episoden sie ablösten. Die alte Orthodogie ist hier das homerische Schicksal; aber nur schlimmer; denn dieses gibt, wie die Oper, nur sinnliche Unbegreislickeiten, jene aber metaphysische; und eine Unbegreislickeit kann so wenig motiviren als motivirt werden.

Mes diefes ladt eben der epifchen Langfamkeit eine neue Schwere auf, und Berder und wir ichlafen matendfahrend auf bem tiefen Candmeg ein. Denn ba bas Seldengedicht einmal fo fehr die Freiheiten der evifchen (gallifanischen) Rirche benütt, und also anftatt Des Motivirens durch Thatfachen, fo oft nur englischen Gruß und unbeflecte Empfangniß ihrer Gotterfohne und Gibtterthaten barbietet: fo gieht fich die unmotivirte Sauptfabel faft zu einem geschmackvollen Rahmen der motivirten Episoden ein und juruck, welche bann als Gemalde breiter ausfallen als felber der befte goldne Rahm. Dief aber fann am Ende Lange geben, Diefe Nachbarin ber Langfamkeit, und jur Unabsehbarkeit ber epifchen Fabel trifft noch die eben fo weite, moglicher Evisoben.

Herder rechnet viel von seiner epischen Schläfrigkeit bem fortgehaltenen Eintone des Silbenmaaßes an; aber dieser geht doch auch durch viele Dramen ohne Nachtheil hindurch, und Eintonigkeit gibt wie im Leben anfangs Genuß, dann Langweile, endlich Angewöhnung. Der rechte Grund, das wahre Kopfkissen, das die Leser oft zu Schlafgesellen schlafender Homere macht, ist das Stehen und Schleichen der Handlung. Episoden verträgt und verlangt lieber der Anfang als später Mitte

und Ende bei dem gewachsenen Interesse; aber gleichwol ist, wie schon gedacht, der ganze eilfte Gesang der Mefsiade eine beschreibende Episode. Dieses farniente des Lesers nimmt im Messiad immer mehr gegen das Ende durch die Schwanengesange der Engel zu, welche den Leser zu einem wolgebildeten Endymion umzaubern und einsingen. Nur dadurch sielen die Freunde der erstern Gesänge von den letztern, ungeachtet aller Pracht der Berdbauten, erkaltet ab, obgleich der Anfang des Gedichtes nur Leser, die erst zu versohnen und zu bilden waren, antraf, das Ende aber schon zugebildete und versohnte fand.

# §. 68.

#### Motiviren.

Das Motiviren ift felber gu motiviren, fonnte . man oft fagen. Bas fann es beigen, als die innere Nothwendigfeit in der außern Aufeinanderfolge anschauen laffen? Es ift auf vier Arten moglich - daß erftlich entweder innere Ericbeinungen burch außere entfteben, oder zweitens außere burch innere, ober brittens außere durch außere, oder viertens innere durch innere - Aber es gibt Bedingungen: Die phyfifche Welt bedarf, als ber Rreis bes Bufalle, wenigen Motivirene; ich habe fcon gefagt, daß ber Autor Die Gewalt und bas Geheimnis befitt, a. B. nach Gefallen einen Gohn ober eine Tochter ju zeugen. Gin uns allen fehr wol bekannter Autor beging oft den Fehler, t. B. ein Gewitter gu motiviren burch Betteranzeigen vorher; aber er wollte vielleicht dabei mehr ben feltenen Betterpropheten zeigen als den gewöhnlichen Dichter. Unbedeutende geiftige

Banblungen bedurfen eben fo wenig bes Bewegmittels; fo batte t. B. ber Berfaffer ber Reifen ins mittagliche Franfreich gar nicht nothig, bas Bervorziehen eines auf ber Bruft liegenden Bildes durch befondern Schmers Des Drucks ben Runftrichtern in etwas mabricheinlich Freilich ber Runftler, mehr fich feiner zu machen. Willführ und beren verschiedenen moglichen Richtungen bewußt und, ungleich bem Lefer, weniger ben Gindrud bes Bergangenen fühlend ale Die Birfung ber Bufunft, motiviret leicht zu viel. Allein eben die überfluffige Urfachlichkeit erinnert an die Willführ; wir wollen am Ende Motive und Ahnen des Motive baben; und gulest mußte ber Dichter mit uns in die gange Emigkeit hinter und (a parte ante) gurud und hinauslaufen. Rein, wie der Dichter, gleich einem Gotte, vorn am erften Tage ber Schopfung feine Welt fest, ohne weitern Grund als ben der Allmacht ber Schonheit: fo barf er auch mitten im Werke ba, wo nichts Altes beant= wortet ober aufgehoben wird, ben freien Schopfung-Unfang wiederholen.

Je niedriger der Boden und die Menschen eines Kunstwerks, und je naber der Prose: desto mehr stehen sie unter dem Sabe bes Grundes.

Glanzt aber die Dichtung von Gipfeln herab; stehen die Helden derselben wie Berge in großem Licht und haben Glieder und Krafte des Himmels: um desto weniger gehen sie an der schweren Kette der Ursächlichkeit — wie in Göttern, ist ihre Freiheit eine Nothwendigkeit, sie reißen und gewaltig ind Feuer ihrer Entsschlusse hinauf; und eben so bewegen sich die Begebentheiten der Außenwelt in Eintracht mit ihren Seelen. Die Poesie soll überhaupt und nicht den Frühling

erbarmlich und muhfam aus Schollen und Stammen vorpressen, indem sie eine Schneekruste nach der andern wegleckt und Gras nach Gras endlich vorzerret; sondern sie soll ein fliegendes Schiff sein, das uns aus einem finstern Winter plotzlich über ein glattes Meer vor eine in voller Blute stehende Kufte führt. Für das luftige atherische Geisterreich der Poesie ist der Prozestgang der Reichsgerichte der Wirklichkeit viel zu langsam: die Splphide will auf keiner Musen = Schnecke reiten.

Das Epos bedarf weniger Motivirungen als das Drama, nicht nur, weil dort hohere Gestalten in hoherem Glemente geben, sondern auch, weil sich dort mehr die Welt, bier aber die Menschen entwickeln.

Das Bewegmittel muß aber nicht nur eine frembe Nothwendigfeit enthalten, auch eine eigne. Es muß der Bergangenheit fo scharf angehören, als Bufunft. Dieß ift bas Schwerste. Der gange innere Rettenschluß oder die Schlußtette muß fich in die Blumentette der Beit verkleiden, alle Urfachen fich in Stunben und Orte. Daber find die willführlichsten und Schlechtesten Motivirungen ber Begebenheiten - weniger ber Entichluffe - Die burch bas Gefprach; mobin fann fich nicht der Rluß der Rede verirren, gersplittern, verfprugen? Wenn man einen Waffertropfen braucht, um glubendes Rupfer aufzusprengen: wo ift er noch leichter ju fcopfen? - Blod im Beiberauge, vollende von Beiberlippen begleitet. - Das Runftgefprach muß, wie ein englischer Garten, mit aller Freiheit feiner Winbungen die gerade Ginheit jum Biele verfolgen und verknüpfen; Fragen, Antworten, find innere Thaten; Diefe werden Mutter neuer Fragen und Antworten, also neuer Töchter, und so könnte ein kurzes Gespräch eine ganz umgekehrte und alles umstürzende Thatenkette in zehn Zeilen ausschmieden; und es gienge von Willkuhr zu Willkuhr fort, wenn nicht der Dichter gerade diesen Schein dialogischer Freilassung als Decke über das scharfe Fortsühren der alten früher angelegten Gesinnungen und Thaten zu werfen und zu breiten versuchte. Im Kunstwerk regiert die Vergangenheit, weniger die Gegenwart, mehr die Zukunst.

Biele kleinere Lewegmittel für Eine Sache wirken — wie im Leben — (schon weil sie nicht sowol anzuschauen sind als blos einzusehen,) nicht halb so reich als ein gewichtiges, das ben Geist treibt und füllt; es ist aber eben, wie wir alle in und außer Kanzeln wissen, leichter, hundert schwache Grunde zu geben als einen starken.

Manche, 3. B. Schiller, machen verschlofine versteckte Charaftere zu Segelmitteln ihrer Sandlung, weil sie Die Berstellung aus entgegengeseten Kompaspunkten für entgegengesete Biele konnen blasen laffen.

Demantharte Starte eines Charafters versteinert Dichter und handlung, weil er schon alles auf der Schwelle entscheidet. Wasserweiche Schwäche thut noch mehr Schaden, weil in ihr die handlung zerschwimmt und ohne Anhalt umher treibt.

Der Charafter als solcher läßt sich darum nicht motiviren, weil etwas Freies und Festes im Menschenfrüher seyn muß als jeder Eindruck darauf durch mecha, nische Nothwendigkeit, sobald man nicht unendliche Pafsvitåt, d. h. die Gegenthatigkeit eines Nichts annehmen will. Manche Schreiber machen die Wiege
eines Helden zu bessen Aehwiege und Gießgrube —
die Erziehung will die Erzeugung motiviren und erklaren
— die Nahrung die Verdaukraft — —; aber in dieser
Rücksicht ist das ganze Leben unsere Impsichule;
inzwischen setzt diese ja eben die Samenschule
voraus.

# XII. Programm.

# Heber den Roman.

§. 69.

### ueber beffen poetifchen Werth.

Der Roman verliert an reiner Bildung unendlich durch die Weite seiner Form, in welcher fast alle Formen liegen und klappern können. Ursprünglich ist er episch; aber zuweilen erzählt statt des Autors der Held, zuweilen alle Mitspieler. Der Roman in Briesen, welche nur entweder längere Monologen oder längere Dialogen sind, gränzet in die dramatische Form hinein, ja, wie in Werthers Leiden, in die lyrische. Bald geht die Handlung, wie z. B. im Geisterscher, in den geschlossenen Gliedern des Drama; bald spielet und tanzet sie, wie das Mährchen, auf der ganzen Weltsschäde umher. — Auch die Freiheit der Prose sließet schädlich ein, weil ihre Leichtigkeit dem Künstler die erste Anspannung erlässet und den Leser vor einem scharfen Studium abneigt. — Sogar seine Ausdeh-

nung - benn ber Roman übertrifft alle Runft=2Berfe an Papier-Große - bilft ibn verschlimmern; ber Renner studiert und mißt wol ein Drama von einem halben Alphabet, aber welcher ein Bert von gehn gangen? Gine Epopee, befiehlt Aristoteles, muß in einem Tage burch= zulefen fenn; Richardson und der uns wol befannte Autor erfullen auch in Romanen Diefes Gebot und fchranten auf einen Lefetag ein, nur aber, ba fie nordlicher liegen als Ariftoteles, auf einen folden, wie er am Pole gewöhnlicher ift, der aus 00'/ Rachten befteht. - Aber wie ichwer burch gehn Bande Ein Reuer, Gin Geift, eine Saltung bes Gangen und Gines Belden reiche und gebe, und wie bier ein gutes Werk mit der umfaffenden Gluth und Luft eines gangen Klimas bervorgetrieben fenn will, nicht mit ben engen Rraften eines Treibscherbens, die wol eine Dde geben fonnen \*), bas ermeffen die Runftrichter zu wenig, weil es die Runftler felber nicht genug ermeffen, fondern gut anfangen, bann überhaupt fortfahren, endlich elend endigen. Man will nur ftudieren, mas felber meniger studieret werden mußte, das Rleinfte.

Auf der andern Seite kann unter einer rechten Sand der Roman, diese einzige erlaubte poetische Prose, so sehr wuchern als verarmen. Warum soll es nicht eine poetische Enzyklopadie, eine poetische Freiheit aller poetischen Freiheiten geben? Die Poesie komme zu uns, wie und wo sie will, sie kleide sich wie der Teu-

<sup>\*)</sup> Sie kann in Einem Tage, aber die Klarisse kann, troß ihren Fehlern — nicht einmal in Einem Jahre entstehen. Die Obe spiegelt Eine Welt= und Geist=Seite, ber rechte Roman jede.

fel der Eremiten oder wie der Jupiter der Heiden in welchen profaischen engen durftigen Leib; sobald sie nur wirklich darin wohnt: so sen und dieser Maskenball willkommen. Sobald ein Geist da ist, soll er auf der Welt, gleich dem Weltgeiste, jede Form annehmen, die er allein gebrauchen und tragen kann. Als Dantens Geist die Erde betreten wollte, waren ihm die epischen, die lyrischen und die dramatischen Sierschalen und Hirnschalen zu enge: da kleidete er sich in weite Nacht und in Flamme und in Himmel-Aether zugleich und schwebte so nur halb verkörpert umher unter den stärksten, stämmigsten Kritisern.

Das Unentbehrlichste am Roman ift bas Roman= tifche, in welche Form er auch fonft gefchlagen ober gegoffen werbe. Die Stiliftifer foberten aber bisber vom Romane ftatt bes romantischen Geiftes vielmehr ben Erorgifmus beffelben; ber Roman follte bem wenigen Romantifchen, bas etwa noch in der Birflichkeit glimmt, fteuern und wehren. Ihr Roman als ein unversifiziertes Lebrgedicht murde ein dickeres Tafchenbuch für Theologen, für Philosophen, für Sausmutter. Geift murde eine angenehme Gintleidung bes Leibes. Bie die Schuler fonft in den Schuldramen der Jefuiten fich in Berba und deren Flexionen, in Bofative, Dative u. f. w. verkappten und fie darftellten: fo ftellten Menfchen-Charaftere Paragraphen, und Ruganwendungen und eregetische Winke, Borte gu ihrer Beit, heterodore Rebenftunden vor; ber Poet gab ben Lefern, wie Bafedow ben Rindern, gebachene Buchftaben gu effen.

Allerdings lehrt und lehre die Poesie und also der Roman, aber nur wie die Blume durch ihr bluhendes

Schließen und Deffnen und selber durch ihr Duften das Wetter und die Zeiten des Tags wahrsagt; hingegen nie werde ihr zartes Gewächs zum hölzernen Ranzel= und Lehrstuhl gefället, gezimmert und versschränkt; die Holz-Fassung, und wer darin steht, erssehen nicht den lebendigen Frühling-Duft. — Und überhaupt was heißet denn Lehren geben? Bloße Zeichen geben; aber voll Zeichen steht ja schon die ganze Welt, die ganze Zeit; das Lesen dieser Buchstaben eben sehlt; wir wollen ein Wörterbuch und eine Sprachlehre der Zeichen. Die Poesse lehrt lesen, indeß der bloße Lehrer mehr unter die Zissern als Entzisserung-Ranzelisten gehort.

Ein Mensch, der ein Urtheil über die Welt ausspricht, gibt uns seine Welt, die verkleinerte, abgeriffene Welt, statt der lebendigen ausgedehnten, oder auch ein Fazit ohne die Nechnung. Darum ist eben die Poesie so unentbehrlich, weil sie dem Geiste nur die geistig wiedergeborne Welt übergibt und keinen zufälligen Schluß aufdringt. Im Dichter spricht blos die Menschheit nur die Menschheit an, aber nicht dieser Mensch jenen Menschen.

#### §. 70.

### Der epische Roman.

Ungeachtet aller Stufen-Willfuhr muß boch der Roman zwischen den beiden Brennpunkten des poetisiehen Langkreises (Ellipse) entweder dem Epos oder dem Drama naher laufen und kommen. Die gemeine unpoetische Klasse liefert bloße Lebensbeschreibungen, welche ohne die Einheit und Nothwendigkeit der Natur und ohne die romantische epische Freiheit, gleich-

wol von jener die Enge entlehnend, von dieser die Willkulyr, einen gemeinen Welt= und Lebenslauf mit allem Wechsel von Zeiten und Orten so lange vor sich her=
treiben, als Papier da liegt. Der Verfasser dieses, der
erst neuerlich Fortunatus Wünschhütlein gelesen, schämt
sich fast zu bekennen, daß er darin mehr gefunden —
nämlich poetischen Geist — als in den berühmtesten
Romanen der Stilistister. Ja, will einmal die Kopier=
Gemeinheit in den Nether greisen und durch das Erden=
Gewölse: so zieht sie gerade eine Hand voll Dunst zu=
rück; eben die Feinde des Romantischen stellen jenseit
ihres Erden= und Dunstkreises gerade die unformlich=
sten Gestalten und viel wildere anorgische Grotesten in
die Höhe, als je das treue, nur hinter der Fahne der
Natur gehende Genie gebären könnte.

Die romantisch = epische Form, ober jenen Beift, welcher in den altfrangofischen und altfrankischen Romanen gehauset, rief Goethens Meister, wie aus übereinander gefallenen Ruinen, in neue frifche Luftgebaude guruck mit feinem Bauberftab. Dem epischen Charafter getreu laffet tiefer auferstandene Geift einer romantischern Zeit eine leichte belle bobe Wolfe vorüber= geben, welche mehr die Welt, als Ginen Belben, und mehr die Bergangenheit spiegelt oder tragt. Wahr und gart ift baber die Aebnlichkeit gwifden Traum und Roman \*) in welche Berber bas Befen bes lettern fett; und fo die awischen Mahrchen und Roman, die man jest fodert. Das Mabreben ift bas freiere Epos, ber Traum das freiere Mabrchen. Goethens Meifter bat bier einige beffere Schuler gebildet, wie Rovalis, Tieks,

<sup>\*)</sup> Abraftea III. 171. 2c.

E. Wagners, de la Motte Fouquee's, Arnims Romane. Freilich geben manche dieser Romane, &. B. Arnims, ungeachtet so vieler Glanzstralen, doch in einer Form, welche mehr ein Zerstreu = als Sammelglas derselben ift, nicht genug Barme-Verdichtung bes Interesse.

#### §. 71.

#### Der bramatifche Roman.

Aber die Neuern wollen wieder vergeffen, daß ber Roman eben fowol eine romantisch=bramatische Korm annehmen fonne und angenommen habe. 3ch halte fogar diefe fcharfere Form aus bemfelben Grunde, marum Aristoteles ber Epopee die Annaherung an Die dramatische Gedrungenheit empfiehlt, fur die beffere, da ohnehin die Loggebundenheit der Profe dem Romane eine gewiffe Strengigkeit ber Form nothig und beilfam macht. Richardson, Thummel, Bieland, Schiller, Jacobi, Fielding, Engel u. a. gingen biefen Weg, ber fich weniger jum Spielraum ber Gefchichte ausbreitet, als jur Rennbahn ber Charaftere einschrankt, besgleiden der Mutor, der uns fontt befannt ift. Die Form gibt Gienen bes leidenschaftlichen Rlimar, Worte ber Gegenwart, beftige Erwartung, Scharfe ber Charaftere und Motive, Starte ber Knoten u. f. w. Der romantifche Geift muß eben fo gut diefen fefter geschnurten Leib beziehen konnen, als er ja ichon ben schweren Rothurn getragen, und ben tragifden Dolch gehoben.

# f. 72.

Der poetische Geift in ben brei Schulen ber Romanenmaterie, ber italienischen, ber beutschen und nieberlanbischen.

Beber Roman muß einen allgemeinen Geift beberbergen, ber das historifche Gange ohne Abbruch der freien-Bewegung, wie ein Gott die freie Menfchheit, beimlich zu Einem Biele verknupfe und ziehe, fo wie nach Bonle jedes rechte Gebaude einen gemiffen Ton antworten muß; ein blos geschichtlicher Roman ift nur eine Erathlung. In Wilhelm Meifter ift biefer Lebensund Blumengeift (spiritus rector) griechifche Geelen-Metrif, b. b. Dag und Wollaut Des Lebens burch Bernunft \*) - in Woldemar und Allwill der Riefen= frieg gegen den himmel der Liebe "nd des Rechts in Klingers Romanen ein etwas npoetifder Plageund Poltergeift, der Ideal und Birklichkeit ftatt ausjufohnen noch mehr jufammen best -- im Besperus Das Idealisieren der Wirklichkeit - im Titan Iftebt ber Geift vorn fraug auf dem Titel, und bann in 4 Banden ber gange Titanenfrieg, aber bem Bolfe auf bem Martte will er, wie Geifter pflegen, nicht erfchei-Ift der Geift eines Romans eine Thierfeele, ober eine Gnome, oder ein Plagegeift: fo finkt das gange Gebilde leblos oder thierifch ju Boden.

<sup>\*)</sup> Nach jedem Göttermal und mitten unter ben feinen Feuerweinen wird in jenem Romane feltenes Gis herumgegeben. Ueberhaupt versorgen die Höhlen dieses Besuvs unser jehiges brennendes Welschland mit allem dem Schnee, bessen es bedarf.

Derfelbe romantifche Geift findet nun drei fehr verschiedene Rorperschaften ju befeelen vor; baber eine dreifache Eintheilung der Romane, nach ihrer Materie nothig ift. - Die erfte Rlaffe bilden die Romane der italienischen Schule. (Man verzeihe bem Mangel an eigentlichen Runftwortern ben Gebrauch von an= fpielenden.) In ihnen fallen die Geftalten und ihre Berhaltniffe mit bem Tone und bem Erheben des Dichters in Gins. 2Bas er ichildert und fprechen lagt, ift nicht von feinem Innern verschieden, benn fann er fich über fein Erhabnes erheben, über fein Größtes vergroßern? - Einige Beifpiele, welche diefe Rlaffe fullen, . machen das Spatere deutlicher. Berther, ber Geifterfeber, Woldemar, Ardinghello, die neue Beloife, Klingere Romane, Donamar, Agnes von Lilien, Chateau= briands Romane, Valeerie, Agathon, Titan 20.; lauter Romane ju Giner Rlaffe, obwol mit febr auf= und absteigendem Berthe, geborig; benn feine Rlaffe macht flaffifc. In diefen Romanen fodert und mablt ber bobere Con, ein Erhoben über die gemeinen Lebend= Diefen - die großere Freiheit und Allgemeinheit ber hohern Stande - weniger Individualifirung - unbeftimmtere oder italienische oder natur = oder hiftorisch= ibeale Gegenden - bobe Frauen - große Leidenschaften 2c. 2c.

Die zweite Klasse, die Romane der de ut fchen Schule, erschwert das Ausgiessen des romantischen h. Geistes noch mehr als sogar die niedrigere dritte. Dashin gehören z. B. — damit ich durch Beispiele meinen Erlauterungen vorbahne — Hippel, Fielding, Musaus, Hermes, Sterne, Goethens Meister zum Theil, Wafesfield, Engels Stark, Lafontaine's Gewalt der Liebe,

Siebenkas und besonders die Flegeljahre ic. Richts ift schwerer mit dunnem romantischen Aether zu heben und zu halten, als die schweren Honoraziores —

Ich will aber lieber sogleich die dritte Klaffe, die Romane der niederlandischen Schule dazu nehmen, um beide wechselseitig an einander zu erhellen; dahinein gehören Smollets Romane theilweise — Siegfried von Lindenberg — Sterne im Korporal Trim — Wut, Figlein, Fibel — 2c.

Die Tiefe ift als die umgefehrte Bobe (altitudo) beides den Flügeln des Dichtere gleich brauchbar und wegfam, nur die Mitte, die Chene nicht, welche Flug und Lauf zugleich begehrt; fo wie Sauptftadt und Dorf, Ronig und Bauer fich leichter ber romantifchen Darftellung beguemen, als ber in ber Mitte liegende Markfleden und Honoragior, ober fo wie Trauerfpiel und Luftfpiel fich leichter in ben entgegengefetten Richtungen eintrachtig aussprechen, als Diberots und Iflands Mittelfpiele. Mamlich ber Roman ber beutschen Schule ober ber ber Bonoragioren und gerade ber, welcher meift von Geinesgleichen zugleich gefdrieben, und gelefen wird, legt Die große Schwierigkeit zu befiegen vor, bag ber Dichter vielleicht felber auf dem Lebens-Bege bes Belden ftebend, und von allen fleinen Berwickelungen gefaßt, ben Belden weder binauf noch binunter, noch mit den Kolien der Kontrafte male, und daß er boch die burgerliche Alltäglichkeit mit bem Abendrothe des romantischen Simmels überziehe, und blubend farbe. Der Beld im Roman ber deutschen Schule, gleichsam in der Mitte, und als Mittler zweier Stande, fo wie ber Lagen, ber Gprachen ber Begebenbeiten. und ale ein Charafter, welcher weber die Erhabenheit

ber Geftalten der italienischen Korm, noch die fomische ober auch ernfte Bertiefung ber entgegengefesten nieberlandifchen annimmt, ein folder Beld muß bem Dichter nach zwei Richtungen bin, Die Mittel romantisch zu fenn, vertheuern, ja rauben, und wer es nicht ein= feben will, fete fich nur bin, und fete die Flegeljahre fort. Gogar Werther wurde fich aus der italienischen Schule in die deutsche berabbegeben muffen, wenn er nicht allein und lyrifch fich und feine vergrößernde Geele in Nachspiegeln einer fleinen Burgerwelt ausspräche; denn dieß alles ift fo mabr, daß wenn der große Dichter felber alles ergablt, und alfo nur epifch, anftatt lprifch gedichtet batte, Die Berhaltniffe ber Amtmannin und des Amtmanns und Legazionsefretair gar nicht über die deutsche Schule maren binaus ju farben ge= wefen. Aber alles Lyrifche ftoft als bas Reingeiftige, welches alle gemeinen Berhaltniffe in allgemeine vermandelt, wie die Lura-Schwefter, Die Mufif, jedes Mittlere und Riedrige aus.

Gewohnlicher Weise bauen die drei Schulen, oder Schulftuben in einem Romane wie in einer Bildergallerie queer durch einander hin, wie in den Werken des und so bekannten Verfassers deutlich genug zu sehen ist, doch wurd' ich, um den mir bekannten Verfasser nicht zu beleidigen, manches z. B. das Kampanerthal, und besonders die drei letzten Bande des Titan mehr in die italienische Klasse setzen. Desto weniger wird er mir verargen, daß ich im ersten Bande Titans noch viele niederlandische Schleichwaaren, z. B. den Doktor Sphez antresse, welcher unter dem romantischen Saitenbezug sich wie eine Maus im Sangboden aufhält; daher der Verfasser mit Einsicht dieses Thier aus den folgenden Banden vertrieben in den Ragenberger. Un sich versohnt sich schon die italienische Gattung so gut mit einem lächerlichen Charafter als sogar das Epos mit einem Thersites und Irus; nur aber spreche nicht der Dichter, sondern der Charafter das Komische aus.

Die deutsche Schule, welcher gemaß Goethens Deifter das burgerliche oder Profe-Leben am reichften fpielen ließ, trug vielleicht bagu bei, baf Rovalis, beffen breites poetifches Blatter - und Bufchwert gegen ben nachten Palmenwuchs Goethens abstach, ben Deifters Lehrjahren Parteilichkeit fur profaifches Leben, und wider poetifches jur Laft gelegt. Goethen ift das burgerliche Dicht=Leben auch Profen=Leben und beide find ihm nur furge und lange Fuße - falfche und wahre Quantitaten - Bubners Reimregifter, über welchen allen feine bobere Dichtfunft fcmebt, fie als bloge Dict = Mittel gebrauchend. Bier gilt im richtigen Sinne der gemisdeutete Ausdruck Poefie der Poefie. Sogar, wenn Goethe fich felber fur überzeugt vom Borguge der Lebens-Profe angabe: fo murde er doch nur nicht berechnen, daß er blos durch fein hoberes Darüberschweben biefer Lebens-Profe mehr Bergoldung leihe als ber ihm naberen Gemeinpoefie. -

Die Romane der Franzosen haben in ihrer Allgemeinheit einen Anflug der italienischen Schule, und in ihrer Gemeinheit einen Anflug der niederlandischen; aber von der deutschen haben sie nichts, weil ihrer Dichtkunft wie dem russischen Staate, der mittlere Burgerstand fehlt.

- Ehe wir zu einer kleinen Aehrenlese vermischter Bemerkungen über den Roman gelangen: halt und die zweite Auflage mit einem gang neuen in der erften überhüpften Paragraphen (bem folgenden) auf, welcher eine bem Romane verwandte Dichtart, Die Jonlle, behandelt. Es municht freilich befonders ber Berfaffer dieß als Borfculmeifter (Proscholus) Da= durch, wo moglich von fich ben Borwurf abzutreiben, als fen er feinesweges fustematisch genug. Golde Borwurfe franken an fich, vorzüglich aber einen Mann, ber fich bewußt ift, daß er anfange fur feine Mefthetif fich Polit jum Dufter nehmen wollte in dem Puntte, worin diefer fich Bouterwed jum Mufter in fo fern nahm, ale diefer feiner fcharf abgetheilten Mefthetif binten einen Referve = Comang von "Erganzungklaffen " aller der Dichtarten anband, welche (t. B. wie Joulle, Roman, Epigramm) vornen nicht abzuleiten gewefen .... Der Borfchulmeifter unterließ es aber, weil er auffuhr, und umfragte: "wird benn auf biefe Beife nicht mit dem Ergang=Schweife Die gange vordere Gefchmacklehre ftrangulirt? Go fcbreibt boch lieber auf bas Titelblatt: furge aber vollståndige Ableitung aller Dichtarten, ausgenommen die-fammtlichen unabgeleiteten, welche in die Ergangflaffe fallen." Go wollt' ich boch lieber meine gange Mefthetit, und mare fie bie vollftanbigfte, blos unter dem Titel herausgeben "Ergangklaffe" oder "Borfchule" wie ich benn fruber wirklich felber gethan.

# §. 73.

### Die Ibylle.

Sie ist nicht ein Nebenzweig, obwol eine Neben= blute der drei Zweige des Romans; also ist keine Be= schreibung derselben lezrer als die, daß sie das ver= schwundene goldne Alter der Menschheit darstelle.

Rolgendes ift namlich noch ju wenig erwogen: wenn die Dichtfunft burch ihr atherifches Echo ben Miston bes Leidens in Bollaut umwandelt: warum foll fie mit bemfelben atherifchen Rachhalle nicht die Musit des Freuens garter und hober guführen? -Huch thut fie es; nur aber zu wenig bemerkt und gepriefen darüber. Es ift eine fuße Empfindung obne Ramen, womit man in epifchen Darftellungen bas verfprochene Freuen und das fteigende der Belden em= pfangt und theilt. Gin Lefer laffe jest fluchtig aus bekannten Dichterwerken vor fich die Auftritte ber Wonne vorüberfliegen, mit ihren Frühlingen, Morgenrothen, Blumenweiten und mit ben Augen und Bergen voll Lieb' und Luft, um fich durch die Erinnerung an diefe Runfthimmel noch an feine findlichen Naturhimmel zu erinnern. Es ift namlich nicht mabr, daß Rinder am ftarkften von Leiden-Geschichten - Die obnebin nur fparfam und nur als Folien der Capferfeit, ber Eugend, der Freude ju gebrauchen find - ergriffen werden; fondern Simmelfahrten bes gedruckten Lebens, langfames aber rei= des Aufblühen aus dem Armuth-Grabe, Steigen vom Blutgerufte auf das Throngerufte und dergleichen, folche Darftellungen entrucken und entzucken fcon bas Rind in das romantische Land binuber, wo die Wunsche fich erfüllen, ohne das Berg weder zu leeren noch zu fpren-Darum gefallen auch Mabreben ben Rindern fo febr, weil sie vor ihnen gewohnlich nur unmotivirte unbeschränkte Simmel ausbreiten, ba ihnen boch eben fo ichrantenlofe Bollen frei ftanden. - Run gur Dicht= Freude gurud! Freilich ermubet die Augen leicht die Darftellung bes Glucks, aber nur barum, weil es bald ju machfen nachläßt. Die vorgedichteten Schmerzen

bingegen unterhalten lange, weil ber Dichter, wie leiber bas Schicffal, fie lange fteigern tann; Die Freude hat nicht viele Stufen, nur ber Schmert fo viele; eine lange harte Dornenleiter fuhrt am Rofenftoche endlich über weichere Stacheln ju einigen Rofen binauf, und die Remefis laft und bei großem Glude weit naber und lebendiger bas Ungluck in ihren Spiegeln erichei= nen als bei großem Unglud funftiges Glud. - Daber wurde bem Dichter, ber nie fteben, fondern fteigen muß, das Trauerfpiel fo geläufig, daß er noch nicht einmal ben Ramen fur ein Freudenspiel erfand. Denn das Luft = eigentlich das Lachsviel, worin die Belden fogar noch ofter gepeinigt, wenigftens nie fo boch entguckt werden, als zuweilen im Trauerspiel, fann nicht, fo wie biefes ein Mitleiben, eben fo ein Mitfreuen anregen und gutheilen; der Bufchauer fteht halb boshaft, halb falt vor der Bubne ba, und das Glud der Gpisbuben und Marren fann nicht feines werden.

Singegen aber ein Freudenspiel? — Wenigstens eine kleine epische Gattung haben wir, namlich die Idulte. Diese ist namlich epische Darstellung des Bollglucks in der Beschränkung. Die höhere Entzuckung gehört der Lyra und der Romantik an; denn sonst waren Danten's himmel und Klopstocks eingestreute himmel auch unter die Idyllen zu rechnen. Die Beschränkung in der Indylle kann sich bald auf die der Guter, bald der Einsichten, bald des Standes, bald aller zugleich beziehen. Da man sie aber durch eine Berwechslung mehr auf hirten=Leben bezog: so setzte man sie durch eine zweite, gar in das goldene Alter der Menschleit, als ob dieses Alter nur in einer nie rückenden Weige, und nicht eben so gut in einem flie-

genden Phaetons Wagen sich bewegen konnte. Wodurch ist denn bewiesen, daß das erste, das goldene Alter der Menschheit, nicht das reichste, freieste, hellste gewesen?

Wenigstens nicht burch die Bibel, und nicht burch die Behauptung mehrerer Philosophen, daß der Blutengipfel aller unferer Bilbung die Biederholung des gol= benen Alters werde, und daß die Bolfer nach recht vollenderem Erkennen und Leben bas Paradies mit bei= ben Baumen Diefes Ramens wieder geminnen. - Das Schäferleben an fich bietet ohnehin außer der Rube und Langweile wenig mehr, als das Gansbirtenleben bar, und die feelige Erde des Saturns ift fein Schafpferch, und das himmlische Bett und der Simmel-Bagen beffelben ift fein Schaferkarren. Theofrit und Boß die Dioffuren der Idulle - ließen in ihre Arkadien alle untere Stande einwandern, jener fogar Enklopen, Diefer fogar Honoragiores g. B. in feiner Luife und fonft. Goethens Berrmann und Dorothea ift fein Epos aber eine epische Idulle. Der Landprediger 2Bafefield ift fo lange idullifch, bis das Stadt-Ungluck alle auf Ginen Ton gestimmte Saiten ber bauslichen Windharfe ju miß = und mehrtonigen hinauf fpannt, und burch bas Ende ben Anfang gerreißt.

Das Schulmeisterlein But des uns bekannten Berfaffers ist eine Johlle, aus welcher ich mehr machen wurde, als andere Runftrichter, wenn es sonst die Berbaltniffe mit dem Berfaffer erlaubten; dahin gehort unftreitig auch desselben Mannes Figlein und Fibel. — Sogar das Leben des Robinson Erusoe und das des Jean Jaques auf seiner Peters-Insel erquickt uns mit Idhllen Duft und Schmels. Ihr konnt die Geb-Kahrt

eines Fuhrmanns bei gutem Wetter und gutem Strassenbau und bei seinen kostbaren Mablzeiten zur Idylle erheben und ihm — es ist aber Ueberfluß — im Gastshofe gar seine Braut anbieten. So kann z. B. die Ferienzeit eines gedruckten Schulmannes — der blaue Montag eines Handwerkers — die Taufe des ersten Kindes — sogar der erste Tag, an welchem eine von Hossesten mattgeheßte Fürsten=Braut, endlich mit ihrem Fürsten ganz allein (das Gefolge kommt sehr spat nach) in eine volle blühende Einsiedelei hinaus fährt — kurz alle diese Tage können Idyllen werden und können sinsgen: auch wir waren in Arkadien. —

Wierarmiger Paradiesekstrom der Ihein eine Hippokrene, ein vierarmiger Paradiesekstrom der Johlen senn, und was noch mehr ist, mit Ufer und Strom zugleich! Auf seinen Wellen trägt er Jugend und Zukunft, auf seinen Ufern hohe Vergangenheit. Werke, an seinen Ufern gewachsen, wie seine Weine, verrathen und verbreiten Idhlen-Freude, und ich brauche hier nicht an Maler Müller aber wol an die rheinfrohen — und unverdient-vergesne Romane eines Frohreichs z. B. in seinem Seisenssieder und andern zu erinnern.

Aber was ist benn das, fragt ihr, was in Theopfrit und Bossen Idplien, bei einem so mäßigen Aufwand von Geist und Herz der Spieler und so froh bewegt und zwar nicht hinreißt, doch schauselt? Die Antwort liegt fast in dem letten Bilde von der körperstichen Schausel; auf dieser wiegt ihr euch in kleinen Bogen auf und nieder — ohne Muhe fliegend und falslend — ohne Stoße Luft vor euch, mit Luft hinter euch tauschend. So euere Freude mit einem freudigem im Hirtengedicht. Sie ist ohne Eigennus, ohne Wunsch,

und ohne Stoß, denn den unschuldigen sinnlichen, kleinen Freudenkreis des Schäfers umspannt ihr konzentrisch mit euerem höheren Freudenkreise. Ja ihr leihet
dem idyllisch dargestellten Bollglück, das immer ein
Wiederschein eueres früheren kindlichen oder sonst sinnlich engen ist, jest zugleich die Zauber euerer Erinnerung, und euerer höheren poetischen Ansicht; und die
weiche Apfelblüte und die seste Apfelfrucht, die sonst
ein schwarzer welker Blüten-Rest bekrönt, begegnen und
schmücken einander wunderbar.

Stellt nun die Johlle das Bollglück in der Beschränkung dar: so folgt zweierlei. Erstlich, kann die Leidenschaft, in so fern sie heiße Betterwolken hinter sich hat, sich nicht mit ihren Donnern in diese stillen Himmel mischen; nur einige laue Regenwölkchen sind ihr vergonnt, vor und hinter welchen man schon den breiten hellen Sonnenschein auf den Hugeln und Auen sieht. Daher ist Gesiners Tod Abels, keine Johlle.

Zweitens - folgt aus dem Borigen - darf die Idulle nicht von Gefiner geschrieben fenn, noch weniger von Franzosen, sondern von Theefrit, Bog oder etwa von Kleift und von Birgil deffalls.

Die Johlle fodert eben für ihre Beschränkung im Bollgluck die hellsten ortlichen Farben nicht nur für Landschaft, auch für Lage, Stand, Charakter und ver-wirft die unbestimmten duftigen Allgemeinheiten Geßeners, in welchen höchstens etwan Schaf und Bock aus den Wasseisfarben auftauchen, aber die Menschen verschwimmen. Dieses harte Urtheil schreibe man nicht dem guten August Schlegel zu — welcher oft fremde harte Urtheile, so wie dieses, postdatirt, und lieber den Borwurf der Härte selber auslädt — sondern Herdern,

ber vor funfzig Jahren in feinen "Fragmenten gur Literatur " \*), den damale lorbeergefronten regierenben Gefiner weit unter Theofrit binab ftellte, bei melchem jedes Wort naiv, charafteriftifch, farbig, fest und wahrhaft ift. Schon welche foftliche Naturfarben hatte fich nicht Gefiner von feinen Allven - von den Gennenhutten - ben Schweizerhornern - und aus ben Thalern holen fonnen? In Goethens Jeri und Bateli lebt mehr Schweizer-Idulle, als im halben Gefiner. Daher haben letteren die Frangofen fcmachaft gefunben und übertragen als guten frifchen Gennen-Milchjucter ju Fontenelles idullifden souperfin. Es ift überhaupt fein gutes Beichen, wenn ein Deutscher ins Frangofifche gut ju überfeben ift; baber an Leffing, Berder, Goethe zc. unter andern auch dieß ju ichagen ift, baß einer, ber fein beutsch fann, fie gar nicht verfteht.

So wie übrigens für die Joylle der Schauplat gleichgültig ift, ob Alpe, Trift, Otaheiti, ob Pfarrstube, oder Fischerkahn — denn die Joylle ift ein blauer Himmel, und es bauet sich derselbe himmel über die Felsenspisse und über das Gartenbeet, und über die schwes dische Winter= und über die italienische Sommernacht herüber; — eben so steht die Wahl des Standes der Mitspieler frei, sobald nur dadurch nicht die Bedingung des Vollglücks in "Beschränkung" verliert. Folglich unrichtig oder unnüt ist in den Definizionen der Zusauf, daß sie ihre Blumen ausserhalb der bürgerlichen Gesellschaft andaue. Ist denn eine kleine Gesellschaft,

<sup>\*)</sup> herbers Berte gur fconen Literatur 2c. 3weiter Theil S. 127 - 142,

wie die der Hirten, Jager, Fischer, keine burgerliche? oder gar die in Bossens Joyllen? Sochstens dieß kann man verstehen, daß die Idylle als ein Bollgluck der Beschränkung, die Menge der Mitspieler und die Ge-walt der großen Staatsräder ausschließe; und daß nur ein umzäuntes Gartenleben für die Joyllen-Seeligen passe, die sich aus dem Buche der Seeligen ein Blatt geriffen; für frohe Liliputer, denen ein Blumenbect ein Wald ist, und welche eine Leiter an ein abzuerntendes Zwergbäumchen legen.

# §. 74.

Regeln und Binte fur Romanschreiber.

Wenn icon bas Intereffe einer Untersuchung auf einem fortwechfelnden Rnotchen = Rnipfen und Lofen beruht - wie baber Leffings Untersuchungen burch bas Gebeimnis Diefes Baubers festhalten: - fo barf fich noch weniger im Roman irgend eine Gegenwart ohne Rerne und Knofpen ber Bukunft zeigen. Rede Ent= wicklung muß eine bobere Berwicklung fenn. - Bum festeren Schurgen bes Knotens mogen fo viele neue Personen und Daschinengotter, ale wollen, herbeilaufen und Sand anlegen; aber die Auflofung fann nur alten einheimischen anvertraut werden. Im ersten oder 2111= macht = Ravitel muß eigentlich das Schwert gefchliffen werden, bas ben Anoten im letten burchichneibet. gegen im letten Bande mit einem regierenden Dachi= niften nachzukommen, ohne daß ihn Dafchinen in ben vorhergehenden angemeldet, ift widrige Billfuhr. fruber ber Berg ba fteht, ber einmal die Betterfcheibe einer Berwicklung werden foll, defto beffer. Um iconsten, b. h. am unwillsuhrlichsten geschieht die Entwicklung durch einen bekannten Charakterzug eines alten
Mitspielers; denn hier besiegt die schönste Geister-Rothwendigkeit; worüber der Dichter nichts gebieten kann
und soll; so wird z. B. in Fieldings Tom Jones der
Knoten durch das Entlarven einer frühen eigennützigen Lüge des heuchelnden Blisils überraschend ausgedunden.
Im manirierten Trauerspiel Cadutti löset er sich unerwartet beinahe zu wisig durch eine Nothwendigkeit
physischer Art, dadurch, daß der unbekannte längst erwartete Sohn dem Bater, der anfangs dessen Opfer
war, und später dessen Opferpriester wurde, im Tode
ähnlich zu sehen ansing, nach der Lavaterschen Bemertung. — Kurz, der Knoten gehe blos durch Bergangenheit, nicht durch Zukunft auf.

Einige bereiten fich diese Bergangenheit als auflofendes Mittel zwar fruhe genug und tragen fie ordentlich icon auf in den erften Rapiteln , aber ohne rechte Noth= wendigkeit burch Gegenwart; nichts ift widerlicher als eine folde Bermahr = Rur (Prafervazione = Rur) obne Bas jest auftritt, muß nicht blos erft Rrantheit. fünftig nothig fenn, fondern auch ichon jest; alle Bichtigkeit eines jetigen Auftritts in ber Bufunft entfoulbigt nicht feine Durftigfeit in ber Gegenwart; benn ber Lefer darf, juwider der Religion, blos fur die Gegenwart leben, und braucht nicht wie ber Menfch, nach ber Regel respice finem, and Ende ju benten, welches ja ohnehin g. B. bei einem Roman von 8 Banden nach einem langen ichweren Leben von 160 Bogen nur eine kurze feelige Emigkeit von ein ober zwei Bogen ware. Inzwischen mag ber und bekannte Autor bagegen

ein Paarmal ofter angestoßen haben, als er aus leicht zu errathenden Grunden wird eingestehen wollen.

In Werthers Leiden wird in der letten Ausgabe dem kunftigen Morder seiner Geliebten schon im Frühling vornen ohne ersichtliche Nothwendigkeit sehr viel Platz gemacht, blos damit er weiter hinten im Herbste mit seinem Messer den Knoten Werthers — verdicke; aber, da er ihn nicht lösen half, so war er an sich zu keiner Erscheinung im Frühling verbunden, besonders bei Lesern der ersten Ausgabe — sondern er konnte in jedem Monate kommen.

Bwei Rapitel muffen fur einander und zuerft gemacht werden, erftlich bas lette und bann bas erfte. Aber erfvart une nur die Borvergangenheit! - D fo fehr lau und ichmach brangt fich bas arme Dublifum in ben letten Banden eines Berfe - 3. B. im 109ten - - auf bem grunen Blatte wie eine Minier = Rauve burch alle Fafern = Windungen voriger Bande rudwarts jurud - ben Ropf halt es immer vormars und fteil, - und bis in die Bergangenheit hinein, die uber bas erfte Rapitel binaus liegt. Dieg ift aber ju große Qual, nach ber Ginladung und Gattigung von einem Freund, auf einmal einen umlaufenden Bahl = Teller gu erseben! Bas hat man viel davon, wenn und euer erftes Ravitel gwar in Die Mitte binein, aber euer lettes wieder jenfeits bes erften binaus reifet? Im All. macht = oder Afeitat = Rapitel batten wir alle mit Ber= gnugen jede Chopfung angenommen und jedes Wunder und jede Arbeit vor bem Genuß; aber jest, nachbem wir uns lange Bunderbarkeiten bis hierher ichen haben gefallen laffen, fteben und die verspäteten Natürlichfeiten nicht an. - Alfo antigipire man von ber funftigen

Bergangenheit so viel man kann, ohne sie zu verrathen, damit man im letten Kapitel wenig mehr zu sagen brauche als: "hab' ich's nicht gesagt, Freunde?" — Wollte man die Frage auswerfen, warum denn in dem Romane, dieser fortschreitenden Bergangenheit selber, einige Rückschritte in die vorige so verdrießlich werden: so ware die Antwort, weil die altere die neuere unterbricht; weil der Mensch, er sange an, wo es sei, doch vor = nicht rückwarts will, und weil die durchgelebte Stunden=Reihe, eine durchgelebte Ursachen=Reihe, und folglich ein System ist, das den obersten Grundsag lieber in den Ansang als in die Mitte stellt.

Salb ist's schon im Borigen angedeutet, daß der Wille (als die poetische Nothwendigkeit) nicht fruh genug erscheinen kann, hingegen die Korperwelt auch spat und überall; daß aber jener den Schachthurmen und Bauern gleicht, welche im Anfange des Spiels wenig, aber am Ende desto mehr entscheiden; hingegen diese den Springern und Koniginnen, welche nur anfangs durchschneiden und überspringen, aber am Ende wenig mehr durchschen.

Habt ihr die bestens motivirte Wirkung, so führt sie erst in der Erzählung auf, wenn ihr vorher deren Ursachen dem guten aber mistrauischen Leser vertrauet habt, weil er, so oft auf seinem Lesessesses und getäuscht — und es sogar in Asstitetien deutlich lieset, daß man auf sein Täuschen ordentlich auszugehen habe, nicht ohne Grund besorgt, der Dichter habe zur Wirkung sich erst später die Ursache ausgesonnen.

Je geistiger die Berwicklung, desto schwerer die

Entwicklung, defto beffer bie gelungene; also sucht lieber Knoten des Willens als Knoten des Zufalls.

Sabt ihr zwei geistige Zwecke ober Berwickelungen: fo mußt ihr ben einen zum Mittel bes andern machen; fonst zerreiben sich beide an einander.

Es ift felr gut, eine wahre Entwicklung ein wenig hinter eine scheinbare zu verstecken. Aber man baue bem falschen Errathen vor, welches Schwierigkeiten zwar irrig, jedoch auf Rosten ber Erwartung lofet.

Rie vergesse der Dichter über die Zukunft, die ihm eigentlich heller vorschimmert, die Foderungen der Gegenwart und also des nur an diese angeschmiedeten Lesers.

Die Episobe ist im epischen Roman kaum Episobe, z. B. im Don Quigote, da er das Leben episodisch nimmt. Im dramatischen sind Episoden häßliche Hemm-ketten — gesetzt auch, daß sie sith mit spätern Bändern verknüpsten —; sie mussen durchaus nur als die Abztheilungen früherer Fäden erscheinen. Das Drama hasset die Episode. Wäre die Episode an sich erlaubt: so mußte man aus einer in die andere, aus der andern in die dritte und so in die Nechnung des Unendlichen fahren durfen. — Eine Episode mischt sich reizend als Gegenwart in das Hauptwerk, aber nicht als ein versdrüstliches Stück abzuerzählender Vergangenheit.

Wie die geschichtliche Abschweifung, so die kleinere wißige oder philosophierende, beide nimmt der Leser an dem Anfange und in der Mitte lieber an, als gegen das Ende hin, wo alle Stralen sich immer enger zum Brennpunkte Eines Interesse brangen. Indeß ist dieser Wink nicht sowol den Autoren nothig — denn die Sache treibt sie selber dazu — als den Lesern, damit

fie wiffen, warum ein Autor, gleich einem Menschen, gerade gegen das Ende bin, am wenigsten ausschweife, und nur anfangs so ftart.

Ein einziger aus tiefer Bruft emporgehobner Mensichen = Laut wirkt mehr als zehn feelenlehrige Schilderungen und Landschaften; ein Zittern der Luft als Sprach = Ton wirkt mehr als ein allgemeines Umhertoben derselben als Sturm. Freilich nur ein unsichtbarer Gott haucht entfliegend in euch das rechte Wort; hinsgegen zu mechanischen farbigen Wirkereien sind euch immer gute Krempel = Krat = und Spinnmaschinen bei der Hand.

Der Schriftsteller - den Ropf gang voll Allwiffenheit und Butunft - und gang voll Langweile an nachftens ankommenden Begebenheiten, die er durch langes Motiviren fo gut fennt wie fich - tragt und burdet gern bas eigne Ausfarben ber im Großen vorgezeichneten Freudenfzenen, auf beren Darftellung Lefer fich bandelang gefreuet, Diefem felber auf. wußte nicht, fagte der Schriftsteller, was hier der Lefer nicht wußte, und nicht ftatt meiner fich felber fagen fonnte. Aber ber Lefer ichon als Rind, weiß 3. B. bei Robinfon Erufoe nach ber Begrundung ber Berhaltniffe faft alle fleinen Berhaltniffe voraus, womit fich ber Schiffbruchige behilft und beglückt. Er will fie aber boch ausführlich beschrieben lefen; eben fo will ber Lefer alle bie raufchenden Ernten, welche 3. B. ber von einem Quaternen = Gewinn eingelagne Gold = Ril einer verdorrten Familie gibt, vom Darfteller vorgezählt boren, fo leicht ihm feine lefen de Phantafie, durch die dichtende erweitert, das Errathen machen murde. Er will ber froben Farben recht gefichert fenn, und erwartet bei seiner bisherigen blinden Glaubigkeit an den Dichter, die Gewißheit blos von diesem, nicht von eigner Dichter Billkuhr. Etwas anderes ist das Erhabene, wo Schweigen des Unaussprechlichen ist, oder zu großer Schmerz, wo nur der Leser sich die Wunden sußer selber gibt, als geben läßt. — Einige Schriftsteller machen noch aus andern Grunden gern die Leser zu Schriftstellern, die fortsehen. Wenn z. B. der uns bekannte Versasser nur reines leichtes Geschichtliches zu reichen hatte, worin weder Flammen, noch Blumen, noch Salze umher zu geben waren: so macht' er sich sehr trübselig an das Blatt und wollt' es kaum machen.

Bleibt entweder in dem allgemeinsten Verhaltnisse der Personen und Sachen schwimmen; oder wenn ihr die lokalfarbigsten erleset, j. B. Malta, einen Universsitätzahnarzt, einen Hofzuckerbecker, so streicht ihm alle seine gehörigen Farben an und seht euch vorher in dessen Werkstatt oder im ordis pietus um.

Der Held eines Romans ist häufig der redende Eiceros-Ropf des Autors und dessen stärkster Verräther. Bieht ihm wenigstens nicht mit einem Gefolge von Lobpreisen nach; welche ihm aus allen Fenstern und Logen hinterdrein rusen: vivas! — plaudite! — te deum! Wohin man in Richardson nur tritt, stößet man auf einen Menschen oder ein Paar mit breiten Heiligenscheinen und schweren Lorbeerkranzen in den Händen und unter den Armen, um solche Klarissen oder Grandisonen aufzusehen. Man denkt dann schlechter von dem Paar; ja oft vom Autor selber, der in dem großen Kopfe des gekrönten Helden seinen eignen stecken hat.

Beichnet keinen Charakter = Bug, um einen Charakter, fondern blob um eine Begebenheit barguftellen.

Die epische Natur des Nomans untersagt euch lange Gespräche, vollends eure schlechten. Denn gewöhnlich bestehen sie in der Doppelkunst, entweder den andern zu unterbrechen, oder dessen Frage in Antwort zu wiederholen, wie Engel häusig thut, oder nur den Wis fortsehend zu beantworten.

Umringt nicht die Biege euers Belben mit gefammter Lefewelt. Wie Die Gallier nach Cafar ihre Rinder nur mannbar vor fich ließen - daber vielleicht noch jest die frangofifche Gitte fie auf dem Land ersiehen lagt - fo wollen wir ben Belden fofort mehrere Ruß boch feben; erft barauf konnt' ihr einige Reliquien aus der Kinderftube nachholen, weil nicht Die Reliquie ben Mann, fondern er fie bedeutend macht. Phantafie gieht leichter ben Baum jum Pflangden ein, Diefes ju jenem empor. Wenigftens fomifchen Momanschreibern ift der Rath einzuscharfen, daß fie faft langer am Entwerfen als am Ausführen ihrer Plane arbeiten follten (wie ichon Chriften es auch mit ihren fittlichen thun). Ift ber Plan geraumig und zuspredend: fo fliegt die Arbeit und tragt alles, mas von Einfallen und Scherzen aufzuladen ift. Singegen ift er verfrummt und verengt: fo fitt der reichfte und beweglichfte Autor als lahmer Bettler ba, und hat nichts einzunelmen, namlich nichts auszugeben; er durftet in geiner Bufte nach Baffer, obwol umgeben von Ebelfteinen vom erften, zweiten, britten Baffer. - Rur fieht ein Autor einem noch im Gehirnather gu boch fcmebenden Plane oder fpanischem Schloffe nie beffen freie Geraumigkeit ober beffen enge Binklichkeit beutlich an. Ein Schriftfeller soll baher, bevor er etwas anfangt — oft einen muhseligen Gruben = oder Brunnen- Bau — eine Wunschelruthe über das Gold und Waffer, bas zu sinden ist oder nicht, zu halten und zu fragen wissen. Es gibt für ihn nämlich eine eigne, nicht aber leichte Kunst, den noch unbesetzen Plan eines Werks vorspielend, vordenkend, vorprüsend, sich auszufüllen, doch nur von fernen und leicht, mehr in dem Gehirne, wenig auf dem Papiere; vermag nun ein Dichter mit scheinbarer Ausführung über seinem Plan zu schweben: so hat er bei einem richtigen, Zuversicht und Aussicht gewonnen, und bei einem unrichtigen nichts verloren, als die Mühe der ersten Anlage.

Eine andere, nicht blos bem epischen Aussprößling, bem Roman aufgegebene Frage, ift Die, mas fruber gu schaffen fei, ob die Charaftere oder die Geschichte. nigstens den Charafter des Belden ichafft guerft, welcher ben romantischen Geift des Werks ausspricht, ober verforpert; je leerer, einseitiger, niedriger die Rebencharaftere binab, befto mehr verlieren fie fich in bas todte, unfelbstftandige, bem Dichterzepter unterworfene historische Reich. Die Geschichte ift nur ber Leib, der Charafter bes Belben bie Geele barin, welche jenen gebraucht, obwol von ihm leidend und empfangend. Rebencharaftere fonnen oft als bloge hiftorifche Bufalle, alfo nach dem vorigen Gleichniß als Korpertheile den feelenvollen Belden umgeben, wie nach Leibnig die fchlafenden Monaden (ale Leib) Die machende, den Geift. Der unendlichen Weite ber Bufalligfeiten find Charaftere unentbehrlich, welche ihnen Ginheit burch ihren Geifteroder Bauberfreis verleiben, ber aber bier nur Rorper nicht Geifter ausbannt. Huch der Reiferoman, wie bas

Tagbuch bleibt, wenn nicht die Breite des Raumes und die Lange der Zeit betäubend mit Zufällen überschwemmen sollen, der stillen leitenden Einheit eines Charafters unterthänig. Der Dichter versteckt seine durchsichtigen Flügel unter die dicken Flügeldecken des Körperreichs, zumal im ruhigen Gehen; wenn er aber die Flügel über der Erde bewegt, so hält er die Decken wenigstens aufgespannt, wenn auch ungeregt. — Sogar das Mährchen heftet seine Glanzthautropfen und Persen an das unsichtbare Nachtsommergespinnste einer freien Bebeutung an. Sind noch unbedeutendere Winke erlaubt? Ich meine z. B. etwa solgende:

Ilm sinnliche Genuffe ohne Abbruch sittlicher Theilnahme zu malen, gebe man sie z. B. nicht nur einem
ungebildeten Berarmten, sondern auch einem gebildeten
Kranken; — so nehmen wir sittlich = froh und gonnend
mit Thummels siechen Helden jeden Leckerbissen; der
matte Mann braucht es, sein Magen ist sein Schild,
seine Hypochondrie sein Tischgebet. Sett er sich aber
ausgeheilt, oder sein lleberrascher vollbluhend an den
Schwelgertisch: so verwandelt sich der Leser fast in den
Pater, der dem essenden Resestorium gute Predigten
vorlieset. — lleberall stellt sich sinnlicher Genuß sittlich
und poetisch durch die Bedingungen der Entbehrung und
der Nothwendigkeit dar.

Ferner: es ift an sich ein guter Kunstgriff, Sachen die man noch halb verschleiert zeigen will, durch Boreiligkeit oder Misverständnis der Bedienten und Kinder halb zu entschleiern; nur aber wird die Allwissenheit des Dichters und willkuhrlich zu geben und zu nehmen scheinen, wenn er nicht durch das Werk selber den

ftrengften Gehorfam gegen das Gefet beweift, burchaus nichts au ergablen, als nur Gegenwart.

Rerner: ba die Phantafie des Lefers in ihrem furgen Rluge mehr machfet, als bie bes Dichters im langen, weil jene in beffen Werke alle die neuen Bilber, Flammen und Sturme vielleicht in Ginem halben Tage empfangt und ju einer Wirkung aufhauft, welche bie bichterifche erft burch Schopfungen einzeln übertommt und nacheinander hinreiht, noch abgerechnet bes Dichters Ausgluben burch haufiges Angluben von ber namlichen Sache: fo barf icon berfelbe bei feinem Lefer mehr Entflammung und Ruhnheit vorausfeben, als er felber noch behalten, und barf der von ihm fo fchnell befiederten und beflügelten Phantafie icon Nachfluge feiner Borfluge jumuthen. Es ware ju munichen, jeder wußte, wie ber Lefer ift - angegundet vom Autor un= ternimmt und überfliegt er alles, unter eignen Flugen vergift und vergibt er bie fremden Gprunge. Daber fete boch ein Autor, ber einen fteinigen Biel-Weg gu durchfdreiben bat, feine voreilenden erwarmten Lefer voraus, um welche icon fein Abendroth ichwebt und fein Farben = Biel.

Ferner: ein kleiner Umstand überrascht durch eine große Wirkung desto mehr, je früher er da war; nur werd' er durch zufälliges Wiederholen gegen Bergeffen bewahrt.

Desgleichen: verschonet uns mit einer langen Reihe von Liebetranken, (philtris) mit einer goldnen Erbs-kette aufgefädelter verliebter Berzen, mit einer Baumsschnur umhalfeter Wefen — die Liebe sieht ungern sich verfielfacht aufgeführt, blos weil sie nur in ihrem hochsten Grade ideal ergreift, der aber wenige Weiederhos

lungen erlaubt. Die Freundschaft hingegen verlangt und achtet Genoffenschaft; ein Gartchen mit zwei Liebenden und deren Kindern in den Blumen, und ein Schlachtfeld voll verbunden kampfender Freunde erheben gleich hoch.

Sogar die Rleinigkeit des Namen = Gebens ift faum eine. Wieland, Goethe, Mufaus mußten acht beutiche und rechte ju geben. Der Menfch febnt fich in der fleinften Sache doch nach ein wenig Grund; "nur ein Grundchen gebt mir, fo thu' iche gern ," fagt er. mand theilte g. B. homer und den Theophraft in 17 ober 29 Bucher, fondern - bas war bas Grundchen - in 24 nach Bahl der Buchftaben. Die Juden, um 2 Buchstaben anfange armer, ließen sich folglich 22 biblifche Bucher gefallen. Man fieht es ungern, wenn Die Rapitel eines Werks mit ungerader Bahl beichließen, ich nehme aber 3. 5. 7. 9. 11. 25. 99. aus. befondern Unlag wird fein Menfc am Dienftage ober Donnerftage eine große Menderung feiner Lebens = Drd= nung anbeben: "an andern Tagen, fagt er, weiß ich boch, warum, 'fie find gewiffermaßen merfwurdig." -Go fucht ber Denich im Ramen nur etwas, etwas weniges, aber doch etwas. Torre-Cremada ober La tour brulee, beegleichen Feu-ardent hießen, (fann er versichern aus Banle,) icon über ber Taufichuffel zwei Monche, welche die halbe religiose Opposionspartei froh verbrannten.

Unausstehlich ift dem deutschen Gefühle die brittische Namensvetterschaft mit der Sache; — wozu hermes früher die häßlichsten Proben an den herren Berkennt, und Grundleger und neuerlich an herrn Kerker und überall geliefert. Aber ganz und gar nichts foll wieder

fein Name bedeuten, befonders ba nach Leibnis boch alle Eigennamen urfprunglich allgemeine waren, fondern fo recht in ber Biertels = Mitte foll er fteben, mehr mit Rlangen als mit Gulben reden und viel fagen, ohne es ju nennen, wie s. B. die Wielandichen Ramen: Blot, Flaung, Parafol, Dindonette ic. Go hat j. B. ber und bekannte Autor nicht ohne wahren Berftand unbedeutende Menfchen einfolbig: But, Stuf getauft, andere ichlimme ober icheinbar wichtige mit ber Sterativ-Sylbe er: Lederer, Fraifchdorfer - einen fahlen, fahlen: Rabland u. f. w. 2Bas die Beiber anbelangt: fo erftrectt fich bas indifche Gefet, bag ber Bramine ftets eines mit einem ichonen Damen beirathen foll, bis in Die Romane berüber; jede Beldin hat neuerer Zeiten, wenn auch feine andere Schonheit, boch biefe, namlich eine welfche Benennung ftatt eines welfchen Gefichts.

Der lette, aber vielleicht bedeutenofte Wink, den man Romanenschreibern geben kann und schwerlich zu oft, ist dieser: Freunde, habt nur vorzüglich wahres, herrliches Genie, dann werdet ihr euch wundern, wie weit ihre treibt!

# XIII. Programm.

## Heber bie Lyra.

#### §. 75.

Die Ode — die Elegie — das Lied — das Lehrgebicht — die Fabel 2c.

Dieses Programm muß zwar nicht zu kurz ausfallen — wie in der ersten Auflage, wo ce gar fehlte —
aber doch kurz; es ist wenig darin mit wenigen Worten zu sagen, was nicht schon früher mit vielen wäre
gesagt worden. Im frühern Auslassen der ganzen lyrischen Abtheilung hatt' ich einen alten, wenn auch nicht
guten Borgänger an Schenburg \*) welcher gleichfalls
nur alles in Drama und in Epos eintheilt, und in
bas letztere die ganze lyrische Heerde, die Doe, die
Elegie und noch Satiren, Allegorien, und Sinngedichte
einsagert. Er gewann sich nämlich an der Person des
Dichters selber einen Markstein, und eine Hermessaule
einer leichten Abgränzung aller Dichtarten, jenseits und

Deffen Entwurf einer Theorie und Literatur ber iconen Biffenschaft. Reue, umgearbeitete Ausgabe 1789.

<sup>42.</sup> Band. 10

Dieffeits; fpricht ber Dichter felber, bann wirds, fagt er, Epos et compagnie, j. B. Elegie; lagt er andere fpreden, fo ift das Drama da. Man fonnte fo ben Dichter in Rudficht feiner geschaffnen Welt, wie fonst ftreitende Beltweise Gott in Rudficht ber feinigen, bald ertramundan' (außerweltlich), bald intramundan (innerweltlich) betrachten. - - Gibt es bann aber eine flußigere Abtheilung und Abicheidung mitten auf bem poetischen Meere? Denn, weder Die Ginmengung, noch Die Berfteckung bes Dichters entscheidet gwischen gwei Formen des Gedichts; der fich fprechend einführende Dichter ift fo gut und nicht ichlechter, und ein Glied bes gangen Gedichts, als jeder andere Sprecher; er felber muß fich barin verwandeln und verklaren, jeder andere Menfc, und aus der Afche feiner Indivibualitat ben poetifden Phonix meden. Der Maler wird jum Gemalde, der Schopfer ju feinem Gefcopfe. - Bie leicht maren, falls nur die Rleinigfeiten des Sprechens und des Sprechenlaffens abtheilten, Formen in Formen einzuschmelzen und berfelbe Dithyrambus wurde j. B. bald epifch, wenn der Dichter vorher fagte und fange, er wolle einen fremden fingen, bald lyrifch durch die Worte, er wolle feinen eignen singen, bald bramatisch, wenn er ihn ohne ein Bort von fich in ein tragisches Gelbftgefprach einschöbe. Aber bloffe Formlichkeiten find - in der Poefie menigftens - feine Formen.

Das Epos stellt die Begebenheit, die sich aus der Bergangenheit entwickelt, das Drama die Sandlung, welche sich fur und gegen die Zukunft ausdehnt, die Lyra die Empfindung dar, welche sich in die Gegenwart einschließt. Die Lyra geht,

da Empfindung überhaupt die Mutter und ber Bunderfunke aller Dichtung ift, eigentlich allen Dichtformen poraus. als das geftaltlofe Prometheus-Reuer, meldes Geftalten gliedert und belebt. Wirft Diefes fprifche Reuer allein, außerhalb den beiden Formen oder Rorpern, Epos und Drama, fo nimmt die freifliegende Rlamme, wie jede forperliche, feine umschriebene feste Geftalt an, fondern lodert, und flattert als Dde, Dithyrambus, Elegie. Gie bringt ins Drama als Chor, juweilen als Gelbftgefprach, als Dithurambus in Web und Luft, obwol immer nur als abbangiges Mittelglied, nicht fich allein aussprechend, fondern bem Gangen nachsprechend. mare moglich, burch ein Drama eine Bergfette von hoben Oden geben zu laffen. Die Bergangenheit im Epos mildert jeden lyrifchen Sturm, und leidet famer erzählende Ginwebung eines Chore, Dithyrambus u. f. m.

In der eigentlichen fprifchen Dichtfunst waltet bie Begebenheit nur als Gegenwart, und bie Bukunft nur Empfindung. Die Empfindung wird fich allein als und unabhangig darftellen, ohne etwan wie im Epos, alle ihre Eltern, ober wie im Drama ihre Rinder ju Der verschlungene Plan ber Dbe ift baber feine verlarvte Larve einer fleinen epifchen Begebenheit; Die geschichtlichen Ginwebungen find nur Ausbruche bes lprifchen Feuergußes, welcher überrinnend nach allen Geiten Des Berges ablauft. Die Empfindung fliegt, ohne alle hiftorische Beg-Linie zwischen Ende, Anfang und Mitte umber, nur von ihrer Ueberspannung und Ermattung wechselnd getrieben; baber fie g. B. vielleicht am Ende einer Dbe von ihrem geschichtlichen Unfange an noch ftarfer ergriffen feyn fann, ale anfange berfelben. Ja die Empfindung darf sich fuhn hinstellen, im Berlaß auf die Gemeinschaftlichkeit aller herzen, ohne ein eingewebtes Wort Begebenheit; z. B. eine Ode über Gott, Tod 20.; der Dichter besingt nur eine alte feste Geschichte in der Menschenbrust. Uebrigens wird, konnte man noch sagen, das Geschichtliche im Spos erzählt, im Drama vorausgeschen und gewirkt, in der Lyrik empfunden oder erlebt.

Wird die Empfindung, wie eigentlich fenn foll, für bas Gemeinschaftliche, fur ben Blutumlauf aller Dichtfunft angesehen: fo find die lyrischen Urten nur abgeriffene, fur fich fortlebende Glieder ber beiden poetifchen Riefenleiber, infofern Die Dichtfunft ein Doppeladler ober eine Apollons Conne im Zwilling ift. mare die Dde, der Dithyrambus, die Elegie, bas Connet, nur ale ein Unifono aus ber barmonifden Tonleiter bes Drama ausgehoben, und fur fich belebt. Eben fo find die Romange, bas Mabreben, die Ballabe, die Legende ic. nur ein Tongang aus der Fuge Freilich der Runft felber wird mit folden bes Epos. immer enger einlaufenden Abtheilungen, welche fich blos nach der poetischen fo unwesentlichen Berschiedenheit der Gegenftande und ber Beilen - Raume regeln, nicht boch aufgeholfen; indeß wollen wir aus den beiden großen Rlugeln, bem Epos und bem Drama, noch einige Federn giehen und nachsehen, ob fie dem linken ober bem rechten gehoren, nicht fowol bes Rugens ober ber Lehre und Wahrheit wegen, als weil es zu fehr um Bollftandigfeit eines afthetischen Lehrbuchs thun ift.

Co muffen wir g. B. fogleich in der Rabe das fogenannte befchreibende Gebicht aus ber Ipri-

schen Gattung stoßen, in die epische hinein, so feltsam das Urtheil erscheine, da wir später das Lehrgedicht in die lyrische bringen. Das Beschreibgedicht z. B. Thomsons, Kleists zc. stellt ein Theilchen Schauplat dar, ein bowling green der großen epischen Landschaft nur ohne die Spieler. Es ist das poetische Stillleben. In ihm handelt die Buhne und die Personen sind der Schauplay.

Das Lehrgedicht gehört in die lyrische Abtheilung. Diese Absonderung darf wol befremden, weil man dem sinnlichen Landschaftgedichte weit mehr Warme zutrauet, als dem unsinnlichen Lehrgedicht. Aber das Beschreib-Gedicht hat als solches nur mit der epischen körperlichen Fläche zu thun, welche an und für sich dassteht, ausläuft, und weit blüht. Das Lehrgedicht läßt auf innere geistige Gegenstände den Brennpunkt der Empfindung fallen, und in diesem leuchten und brennen sie; und dieses so sehr, daß der flammende Pindar ganze Reihen kalter Lehrsätze zu seinem korinthisschen Erz einschmilzt.

Rester, sondern oder Kenntnisse werden nicht an sich zur Lehre, sondern für das Gerz zur Einheit der Empfindung gereiht, und als eine mit Blumenketten umwickelte Frucht dargeboten, z. B. von Young, Haller, Pope, Lukrez. In der Dichtkunst ist jeder Gedanke der Nachbar eines Gefühls, und jede Gehirnkammer stößt an eine Herzkammer. Ohne dieß ware ja eine Philosophie wie z. B. die platonische ein Lehrgedicht. Zuweilen liegen die Gegenstände des Lehrgedichts dieses prosaischen Ehore, weiter vom Herzen als vom Gehirne ab, z. B. Horazens und Popens Lehrgedicht der Aesthetik. Birgils Georgika und die sogenannten Episkeln sind schweisendes

Granzwildpret der beschreibenden und der lehrenden Dichtkunft. Wohin die Lehrdichtereien von de Lille geboren, ist wol jedem gleichgültig, der sie nicht lieset. Da in der Fabel nicht die Moral der Geschichte

Da in der Fabel nicht die Moral der Geschichte wegen gemacht wird, sondern die Geschichte für jene nur der Boden ist: — so gehort sie, so breit auch der geschichtliche Boden eines kleinen Samenkorns ist, doch nicht dem epischen an, sondern dem lehrenden Gedichte eines — Gedankens.

Das Sinngedicht — oder wie die deutschen Alten, &. B. Gryphius bester fagten, das Beigedicht — kann, wenn es ein griechisches ist, welches eine Empfindung ausspricht, schon in die ersten lyrischen Fachewerke geordnet werden; in so ferne es aber als ein romisches oder neueres sich zu einem bloßen Stechgedansken zuspist, wird es in die fernern Unterabtheilungen, nämlich in das Lehrgedicht, als ein verkleinertes Lehrzgedichtschen fallen.

Bulett sind noch richtig-eingefacht unterzubringen das Rathfel, desgleichen die Charade, fammt ihren Absenkern und Wasserreisern den Logogruphen, Anagrammen u. f. w. Ich glaubte von jeher am wenigsten willführlich zu verfahren, wenn ich sie alle als Mittelwesen und Mittelsalze (wie die Epistel, nur aber verkleinerter) auf die Gränze zwischen Beschreib = und

Belehr=Gedicht ausfeste.

Noch weiter ins Rleinere abzutheilen und zu zerfasern, mochte wol mehr angenehmer Zeitvertreib für
ben scharfsinnigen Runftrichter, als nügliche Runftlehre
für ben ausübenden Dichter gewähren; ich wunsche daher nicht, daß mir Mangel an System vorgeworfen
wurde, wenn ich wenigsilbige, mifrostopische Gedichte

nur flüchtig berühre, als da sind z. B. ein bloges Behe! Ach! — (es wurde zur Elegie, diesem Bruchstück des Truuerspiels gehören) — oder ein bloges Heisa! Juchscheh! — (offenbar der verfürzte Dithyrambus.)

Nur eine Nebenbemerkung bei diesen Rurzgedichten! Die Griechen sind weit reicher an Schmerzrusen, diesen Miniatur-Elegien, als wir Neuern, gleichsam zum Zeichen ihrer tragischen Meisterschaft. Die Ansenfungen der Franzosen sind meistens kurzer als unsere: ah, (wir: ach!) — si (wir: pfui, die Kurzsatire) — aie (au web!) — parbleu (pohtausend!) — helas (leider!); wieder ein Beispiel, daß sie sogar in diesen kleinsten Kunstwerken nicht so unendlich weit und breit sind, wie wir in allen.

Nun noch als die ordentlich kurzesten Gedichtformen gar Frag = und Ausrufzeichen anzuführen und die einfachen, doppelten zc. zu klassissieren, ware wol in jedem Falle nur ein Scherz und wahrhaft überflüßig. Schon durch das Worige hofft der Berfasser der Vorschule hinlanglich dem Borwurf systematischer Lucen begegnet zu haben, der ihm allerdings zu machen war.

# XIV. Programm.

# leber den Stil oder die Darftellung.

§. 76.

## Befdreibung bes Stils.

Der Stil ift der Menfch felber, fagt Buffon mit Bie jetes Bolf fich in feiner Sprache, fo malt jeder Autor fich in feinem Stile; Die geheimfte Gigenthumlichkeit mit ihren feinen Erhebungen und Bertiefungen formt fich im Stile, Diefem zweiten biegfamen Leibe bes Geiftes, lebend ab. Ginen fremden Stil nachahmen, beißet baber mit einem Giegel fiegeln, anftatt mit einem Pettichaft. Allerdings gibt es einen weiten wiffenschaftlichen, gleichfam ben 2Bachtmantel, ben ein Gedante nach bem andern umschlagt - indeß ber geniale eine mit ben grunen Rernen jugleich reifende und genoffene Bulfe und Schote ift; - aber felber jener gewinnt durch Individualitat; und in der blogen Gelehrfamfeit thut oft das leife Erich einen bes Denfchen fo viel boberes Bermogen fund, als in ber Dichtfunft das Berdeden beffelben. Sat jemand etwas ju fagen, fo gibt es feine angemeffenere Beife als feine eigene; bat er nichts ju fagen, fo ift feine noch paffenter. Wie wird man mit dem Widerspruche bes Scheins

gequatt, wenn ein gewöhnlicher Mensch wie z. B. Melfener nach Leffings bialektischer und dialogischer Ketteneregel sich mit seinem in einander geschlungenen Ketten-Demosthenes behängt und damit klingend zieht, ohne etwas zu haben, was zu ziehen oder zu binden ist als wieder Ketten zum Klingeln!

Wielands langathmige, gehalten fich entwickelnbe Profe ift bas rechte Sprachorgan ber Gofratif, welche ihn eigenthumlich auszeichnet bis jum Scheine ber Beranderlichkeit. Richt nur der fofratifche Spott fodert Die Langfamkeit ber Lange, fondern auch die gehaltne Rraft, womit Wieland mehr als irgend ein Autor, wie ein Aftronom, Die größte und Die fleinfte Entfernung für die mittlere ju berechnen und aus den gezeichneten Enden in die Mitte gurudguführen weiß. 218 ein foldes Sternbild der geiftigen Wage bebt er fich langfam Stern nach Stern empor, um une bie Gleichheit unfere innern Tage und unferer Racht vorzumagen. es aber eine Tag - und nachtgleiche gibt, welche ben poetischen Frubling, und eine zweite, welche ben profaischen Berbft mitbringt: fo werden wir bem Griechen und dem Deutschen, jedem, eine andere geben muffen; ein Unterschied, der fich auch in den beiden Schulern bes Gofrates, in Platon und Ariftipp ausdruckte. Philosophen haben überhaupt lange Perioden, gleichfam bie Augenhalter beffen, bem fie ben Staar wegheilen; und Bieland ift ein großer Lebens-Philosoph.

Besucht Herders Schöpfungen, wo griechische Lebens Frische und indische Lebens Mude sich sonderbar begegnen: so geht ihr gleichsam in einem Mondschein, in welchen schon Morgenrothe fällt, aber eine verborgne

Sonne malt ja beide.

Bebnlich, aber periodologischer, ist Jacobis ftraffe, kerndeutsche Profe, musikalisch in jedem Sinne; benn sogar seine Bilder sind oft von Tonen hergenommen. der selrene Bund zwischen schneidender Denkkraft und der Unendlichkeit bes Herzens gibt die gespannte metallene Saite mit dem weichen Bertonen.

In Goethens Profe bildet — wenn in der vorigen die Tone poetische Gestalten legen — umgekehrt die feste Form den Memnons Ton. Ein plastisches Runs den und zeichnendes Abschneiden, das sogar den körperslichen Kunstler verrath, machen seine Werke zum festen stillen Bilders und Abgussaal.

Samanns Stil ist ein Strom, ben gegen bie Quelle ein Sturm guruddrangt, so bag die deutschen Marktschiffe barauf gar nicht anzukommen wiffen.

Luthers Profe ift eine halbe Schlacht; wenige Thaten gleichen feinen Worten.

Rlopftocks Profe, dem Schlegel zu viel Grammatik nicht ganz unrichtig vorwarf, zeigt häufig eine fast stoffarme Sprech-Schärfe, was eben Sprachlehrern wie Logikern eigen ist, welche am meisten gewiß, aber am wenigken viel wissen; daher fast alle Sprachlehren kurz geschrieben sind, und Danzens hebräische am kurz zesten. Ueberhaupt bei der Einschränkung auf einen engen Stoff will sich der denkende Ropf durch die Ansstrengungen zur Sprechkurze Genüße bereiten. Neue Welt-Unsichten wie die genannten vorigen Dichter gab er wenig. Daher kommen die nackten Winteraste in seiner Prose — die Menge der zirkumscriptiven Sätze— die Weiedersche der nämlichen nur scharf umschnittenen Bilder, z. B. der Auferstehung als eines Aehrenseldes. Gleichwol wird dadurch nicht Rlopstocks tonloser Prose,

svelche der scharfe, aber tonvolle Profaiter Lessing lobte, der Ruhm der hellsten Bestimmtheit und Darstellung verkleinert.

Die vollendete Prunt = und Glanzprofe fchreibt Schiller; was die Pracht der Reflegion in Bildern, Fulle und Gegenfagen geben kann, gibt er; ja oft spielet er auf den poetischen Saiten mit einer so reichen zu Juwelen versteinerten Hand, daß der schwere Glanz, wenn nicht das Spielen, doch das horen stort.

Ich übergehe viele (benn kein Wolk schrieb in einem und demselben Sahrfunfzig eine solche vielgestaltige Prosteus-Prose als das deutsche); und nenne nur flüchtig noch den milden Stil des christlichen Lenophon, Spalding (so wie Herder etwan ein christlicher Platon im Darstellen zu nennen ware, wenn nicht der größte Mensch der Erde zu hoch über jede Bergleichung selber mit einem Sokrates hinaus stände); ferner die bildliche Anschaulichkeit in Schleiermachers und die unbildliche in Thummels Stil.

## f. 77. Sinnlichkeit bes Stils.

Wenn ber Stil Werkzeug der Darstellung— nicht bes bloßen Ausdrucks — seyn soll: so vermag er es nur durch Sinnlichkeit, welche aber — da in Europa blos der fünfte Sinn, das Auge, am Schreibepult zu gebrauchen ist — nur plastisch, d. h. durch Gestalt und Bewegung entweder eigentlich oder in Bildern daran erscheinen kann.

Für Gefühl und Geschmack haben wir wenig Ginbildungkraft; für Geruch, wie schon oben bewiesen worben, noch weniger Sprache.

Fur bas Dhr fammelte unfere Sprache einen Schat faft in allen Thiertehlen; aber unfere poetifche Phantafie wird ichwer eine borende, Huge und Dhe fteben in abgefehrten Winfel-Richtungen gegen die Belt. Daber muß man mufitalifche Detaphern, um mit ihnen etwas auszurichten, vorher in optische verforpern, wie benn ichon die eigentlichen Musbrude bober, tiefer Ton bas Muge ansprechen. Sagt man g. B. Die Erinnerung im Greife ift ein leifes Tonen und Ber-Hlingen aus den vorigen Jahren: fo ftellet fich dieß bei weitem nicht fo freiwillig dem Ginbilden bar, als wenn man fagt: Diefe Erinnerung ift ein entfernter Ton, ber aus dunkeln tiefliegenden Thalern berauf gieht. Rurg, wir horen beffer einen fernen als einen leifen Ton, einen naben als einen ftarfen, bas Muge ift bas Sorrohr ber akuftifchen Phantafie. ba bas innere Muge nach einem besondern Gefete nicht hell erkennt, mas ploglich davor tritt, fondern nur mas allmählig wie nach einem Buge von Ahnen erfcheint: fo tonnen nicht die Tone, diefe Gotterfinder, die ploglich ohne Mutter und geruftet wie Minerva vor uns treten, fondern blos die Geftalten, welche machfend fich nabern, folglich erft an und in diefen die Tone fich lebendig por Die Geele ftellen.

## §. 78.

#### unbilbliche Sinnlichfeit.

Sinnlichkeit burch Geftalt und Bewegung ift bas Leben bes Stils, entweder eigentliche oder uneigentliche.

Den Ruhm der schönsten, oft gang homerisch verkörperten Prose theilt Thummel vielleicht mit wenigen, unter welche Goethe und Sterne, aber nicht Wieland gehören, der die seinige durch Berkehr mit den französsischen Allgemeinheiten entfarben lassen. Man könnte oft Thummel eben so gut malen als drucken: z. B. "Bald fuhr der Amorkopf eines rothwangigen Jungen zu seinem kleinen Fenster beraus, bald begleiteten uns die Rabenaugen eines blühenden Madchens über die Gasse. Hier kam uns der Neif entgegen gerollt, hinter dem ein Dutend spielende Kinder hersprangen. Dort entblößte ein freundlicher Alter sein graues Haupt, um uns seinen patriarchalischen Segen zu geben. Blos an der letzten Zeile vergeht das Gemälde. Eben so school sinnlich ist's, wenn er von den Empfindungen spricht, die man hat, "wenn die Deichsel des Neisewagens wieder gegen das Waterland gekehrt ist. "

Da auch unfere abstrafte Sprache nur ein bloger Abdruck der finnlichen ift: fo fteht die Sinnlichkeit auch in der Gewalt der Philosophen, wie Schiller und Berber beweifen; und fie mare ihnen noch mehr zu munichen, damit fie enger und leichter reiheten. Ich haffe Daber burchsichtige Luftworter wie "bewirken, bewerfftelligen, werkstellig machen." - Ferner die durch ein Nicht vernichteten Nebel-Borter als Richt=Cohn, Richt= Achtung; fo malt "durchfichtig" mehr als "un= fictbar." - Chen fo find perfonifizierte Beitworter, jumal verneinende, - j. B. bei Leffing: die Berfaumung des Studiums bes menfchlichen Gerippes wird fich am Roloriften ichon rachen - wenigstens in der Poefie das Gift aller Geftalt. Rlopftod hat oft menig fefte finnliche Folie hinter feinem Spiegel. Bier Mittel benn die Rurge ift blos das funfte - ergreift er, um feine Geftalten ju lufrigen, auf einer Offians-Wolle ju verglasen; erstlich eben das abstrakte Personifizieren der Zeitworter mit einigen Pluralen noch dazu, wie ihm denn Gestaltung lieber ist als Gestalt, — zweitens die Romparativen, welche den Sinnen so wenig biesten, z. B.

Die Erhebung der Sprache, Shr gewählterer Schall, \*) Bewegterer edlerer Gang,

Darstellung, die innerste Kraft der Dichtfunst — ferner die verneinenden Adverdia, d. B. unanstoßendes Schrittes, weil hier das Sinnliche gerade das ist, was aufgehoben wird — und endlich seine zu oft umkehrende gestaltlose Figur, die die Schlacht schlägt, den Tanz tanzt, den Zauber zaubert ze. Daher ist die Messiade dieser großen Seele \*\*) ein schimmernder durchsichtiger Eispallast.

Ich werde nachher bemerken, wie leicht gerade der Bau der deutschen Sprache alle Gestalten des Dichters aufnimmt. Go ziehen z. B. die Praposizionen mit dem doppelten Kasus an, unter, vor, neben, auf, über, hinter so sehr den schonen Bogen der Bewegung, sobald sie den Affusativ zu regieren haben: vor die Augen heben, hinter Berge-stellen; oder auch ans Zeitwort geschmolzen: den Schleier vorsenken, Blumen

<sup>\*)</sup> Dessen Werke II. 50. Welcher Schall bazu! Aber er, Boß und Schlegel streicheln oft vorn bas Ohr mit Selbste lautern, indeß sie es hinten mit Mitlautern kragen; auch wird die Melodie des Rhythmus oft mit Verlust der profaischen Harmonie erkauft.

<sup>\*\*)</sup> Richt bes großen Geiftes. Jene empfindet neu, biefer ichafft neu.

unterlegen zc. Ueberhaupt weht der Affusativ bei sinnlichen Beitwortern romantisch durch die Gefühle: z. Bischeint tief ins Leben oder in das Jahr, oder wirft ihm lange Schatten nach.

Es gibt viele Hulfmittel der phantastischen Sinnlichkeit. 3. B. man verwandelt alle Eigenschaften in
Glieder, das leidende Wesen in ein handelndes, das
Passivum ins Aktivum. Wird z. B. statt: "durch
bloße Ideen werden die Berhaltnisse der ganzen Erde
geandert," lieber gesagt: "das innere Auge oder dessen Blick bevölkert Welttheile, hebt Lander aus dem Sumpf 2c.": so ist es zum wenigsten sinnlicher. Ze
größer der sinnliche leidende, oder thatige Kasus: desto
besser, z. B. "einem Lande dringt sich die Krone als
Sonne aus."

Die sinnlichen intransitiven Beitworter gerfallen portheilhaft in finnliche Umfdreibungen; j. B. ftatt: "das Leben blubt" ift es finnlicher: "bas Leben treibt Bluthen, mirft fie ab, laffet fie fallen. " - Ja jedes Beitwort ift meniger sinnlich als ein Geschlechtwort. Bingegen ein Partigipium ift bandelnder, mithin finnlicher als ein Abjeftivum: 3. B. bas burftende Berg ift finnlicher als bas durftige. - Ein ruhender Rorver wird nicht fo lebhaft burch ein intransitives Zeitwort bargeftellt, als burch ein thatiges; j. B. Die Strafe lauft, fteigt zc. uber Berge, Gumpfe, ift nicht fo lebendig ale: "die Strafe fdmingt fic, windet fich über Berge. " - Das Zeitwort verwandelt fich fraftig in ein Sauptwort, g. B. ftatt: "ber, ben ihre Urme erziehen bei Berber: Bogling ihrer Urme. - Das Partizipium, jumal bas thatige ift beffer als bas trodine Adverbium: A. B. fie haben fein Leben gogernd ger-

ftort, anftatt langfam. Gange fleine Gabe mifcht und fleidet oft Berber in biefe Wendung reigend ein. Die Reuern fteben in ihrer erbarmlichen Partigipien-Durftigfeit gegen die Romer, als Sausarme ba, gegen Die Griechen gar als Stragenbettler. Gin Beimort mirb portheilhaft in ein Sauptwort burch Bufammenfebung verwandelt: 3. B. goldene Bolfe in Goldwolfe, giftiger Eropfe in Gifttropfen, beidranttes Muge Schranfen des Muget. - Rerner: ftelle ben Gegenftand lieber entftehend als entftanden vor; j. B. anfratt: Die Merven ftammen aus bem Gebirn, lieber "bas Gebirn wird zu Nerven ausgesponnen. - Schon die gemeine Sprache bemalt noch das Bezeichnen der Ginnen-2Borter: 1. B. blutroth, feuerroth, fafe= ober freidemeiß, fohl = oder rabenfcmark, oder gar fohlrabenfcmark, efigfauer, honig= oder juderfuß, wozu noch die deut= ichen Ginwort-Mfonangen fommen; Rlingflang, Riperans, Bolterpolter ze. Go barf benn auch die bobere Sprache in ihre Schattenriffe Farben tropfen laffen; 1. B. anftatt: Flugel ber Beit, habt ihr noch (infofern nur Schnelle ju zeigen ift), Falken-, Schwalbenflügel ber Beit; bei Tabe und Rlaue bietet fich euch Die aanze Wappenfunde bar, mit Tiger =, Lowen =, Leo= parden = 2c. Tagen, bann mit Adler =, Falfen =, Greif= geier-Rlauen. - Und wirfen benn nicht fleine Debenfarbengebungen fo weit hinein, daß ber Dichter mehr gewinnt j. B. mit nirgend und nie als mit nicht, weil jene ichon Raum und Beit andeuten, nichts aber alles oder nichts? Ja geht nicht alles fo ins Rleinfte, baß s. B. weg ftogen, fort ftogen finnlicher anklingt als verftogen, oder finnlicher entzweireigen als ger= reißen, blos weil ver und ger nicht an und fur fich

ftehen und zeigen konnen, wol aber weg und ents wei? — Indeß werden hier nur fleine Mittel sinnlichster Darstellung, aber nicht beren Stellen angegeben, welche jede Dichtart anders mablt.

Sind einmal einige Gestalten mit großen Kosten auf der metaphorischen Fahre angekommen: so geselle man ihnen ja nur wieder Gestalten bei; nichts ist matter, als wenn Sinne auf Worten wachsen oder ums gekehrt; man sollte nicht einmal mit Wieland sagen: "dem Zahn der Zeit troßen, " das T=Zerzet nicht einmal gerechnet. — Hingegen im Komischen ist gerade das Wielenstellericht, & B. Wielands: der Duns trägt seine Entschuldigung unter dem Hut.

Die Beimorter, die rechten und finnlichen, find Gaben bes Genius; nur in beffen Geifterftunde und Beiftertage faller ihre Cae- und Bluthenzeit. Ber ein foldes Worr erft fucht, findet es fcmerlich. Bier fteben Goethe und Berder voran, auch ben Deutschen, nicht nur ben Englandern, welche jede Conne mit einem Umbange von beimortlichen Debenfonnen und Connenhofen verfturten. Berder fagt: das dice Theben - ber gebuctte Eflave - bas dunfle Gerummel giebender Barbaren ic. Goethe fagt: Die Liebes-Mugen ter Blumen - ber filberprangende Rlug - ber Liebe ftodende Schmerzen gu Ehranen tofen - vom Morgenwind um= Befonders winden Die Goethifchen, (auch flügelt zc. feine unbildlichen,) gleichfam die tieffte Belt ber Befuble aus bem Bergen empor; 3. B. "wie greifts auf einmal, durch die Freuden, durch diefe offne Wonne mit entfetlichen Comergen, mit eifernen Bonden ber Bolle burch." Bie wird man baburch bem gemei= nen Geprange brittifder Dicht-Bornlinge noch mehr

11

gram! — So ergrauen auch Gegners verwässerte Farben gegen die festern hellern im Frühling von Kleist. — Manchem Kosegartischen Gemalde geht oft zu einem dichterischen nichts ab als ein langer — Strich durch alle Beiworter \*)

# §. 79.

Darftellung ber menfchlichen Geftalt.

Wenn die Gestalt malet, wer malet denn sie felber? besonders die schwierigste, nämlich die schönste? Die Handlung, antwortet Lessing. Aber da ohnehin im Gedicht alles eine seyn soll: so muß diese naber für die Wirkung betrachtet werden.

Bor der Phantasie stehen nie bleibende, nur wersende Gestalten; sie schauet ein ewiges Entstehen, folglich ein ewiges Bergehen an. Jeder Blick erleuchtet und werzehrt mit demselben Blige seinen Gegenstand, und wo wir lange den namlichen anzuschauen glauben, ist es nur das irre Umherlausen des Leuchtpunktes auf einer ausgedehnten Gestalt. Die gerade Linie, den Bogen und die Wellen-Linie halten wir leichter und fester vor das Auge, weil ihr Fortwachsen ihrer ahnlichen Theile sie nicht andert; \*\*) hingegen jede Winkel-Figur muß

<sup>\*)</sup> Man vergleiche sein Gebicht » Ich und bas Schickfal « wels ches Nataliens Neujahrwunsch an sich selber im Siebenkäs III. S. 255 in Verse seht, mit dem Original; die ganze edle Einfachheit des lettern ging in der Nachbilbung versloren.

<sup>\*\*)</sup> Dazu kommt ihre häufigere Erfcheinung in ber Außenwelt.

vor dem ersten Blicke entspringen und sie wird schon vom zweiten zerstückt. Es ist Schade, daß wir noch nicht geistige Licht = und Zeitmesser für unsere Ideen und Gefühle haben; ein Buch voll Beobachtung zog' ich einem neuen metaphysischen Systeme vor.

Am schwersten wird der Phantasie die Bor= und Nachbildung einer menschlichen Schönheit aus Worten, welche wie die Augel den größten Neichthum in die kleinste Form einschließt. Sie findet an ihr lauter Berschiedenheiten, aber in einander schmelzende; folglich weder die Husse der Linie, worin das Ganze den Theil wiederholt, noch die Husse der Hästlichkeit, deren Bestandtheile als ledige Kontraste sich schäftlichkeit, deren Bestandtheile als ledige Kontraste sich schäftlicher und schneller vordrängen. Ohne Ueberblick festgehaltner Theile aber gibt es keine Schönheit, diese Tochter bes Ganzen oder des Verhältnisses.

Nun ist die Phantasie überall mehr Wort-Schatten als Lebensfarben nach - und vorzubilden angewöhnt; die cogitationes coocae, wie Leibnit sie nennt, bewohnen uns den ganzen Tag, ich meine Schatten zur Halfte aus der Sinnensprache, ein Viertel Ton - und ein Viertel Schriftsprache. "Wie leicht und leer, sagt Jakobi, gehen uns die unendlichen Worter: Himmel, Holle, durch den Geist und über die Lippe!" Wie kahl wird nicht Gott ausgesprochen und zelesen!

Farben bereitet die Phantasie am leichtesten, da sie ja durch das ganze Leben am unendlichen Raume farben und sogar den Schatten in ihren Farbefesselt tauchen muß. Daher wachsen Blumen, da sie nur aus wenigen Farben und Bogenlinien bestehen und immer dieselben bleiben, so schnell in der Phantasie auf. Umriffe als die Einschränfung der Farbe werden ihr

schon schwerer, ausser solche, welche Bewegung — biesen Wiederschein bes Geistes — fodern und zeigen, 3. B. eine lange Gestalt, weite Ferne, Landstragen, bobe Gipfel.

Wie wird nun die fremde Phantasie jur plastischen Schöpfung gezwungen? Die durch den blogen Anstoß und Zuwinf: "ein reizendes Gesicht, eine Benus," oder durch folgende, in anderer Hinsicht vortreffliche Berse in Wielands Oberon:

Es war in jedem Theil, was je die Phantasie Der Alkamenen und Lysippen

Sich als bas Schonfte bacht' und ihren Bilbern lieb, Es war Helenens Bruft und Atalantens Rnie, Und Ledad's Arm und Erigonens Lippen u. f. w.

Eben jedes icone Glied, welches bier als erschaffen porausgesett wird, foll mir der Dichter erftlich por-Schaffen, (benn bas bloge Wort gibt mir fo wenig eine Unichauung als das Wort Simmel Bimmelfreude;) dann aber foll er eben alle Glieder, welche die Phantafie nicht festhalten fann, burch ein organisches Feuer gu Einer warmen Geftalt verfcmelgen. Dur ber Inrifde Dichter mag etwan fagen: "er wolle dieß fingen oder: er wolle es nicht, es fei ju groß" oder: bat je ein Dichter etwas Cooneres u. f. m.; benn burch bie Empfindung gibt er den Gegenstand; aber der epische fann nur durch den Gegenstand die Empfindung geben, und darf also mit diefer nicht beginnen, nur beschießen. - Cogar in ber Lprif mirte er entfraftend, wenn a. B. Rlopftoct jum Befingen Gottes durch Die Erflarung Anftalten macht, baß er bas Befingen nicht vermoge; benn gwar bas Unvermogen bes Befdreibens wird bedeutend durch Die Bichtigfeit des Befchreibers

gehoben, aber nicht sondersich der Gegenstand Gott; auch findet man ungern in der Rabe des Allerhöchsten so viel Reflegion und Blick auf fich und auf Beschreiben.

Damit nun aus dem reißenden Fluffe der Ideen eine Gestalt vor der Phantasie einen Augenblick lange aufspringe, muffen in den nachst vorhergehenden die Springfedern dazu gespannt werden. Man kann diese eintheilen in die Aufhebung, in den Kontrast und in die Bewegung, die sich wieder in außere und in innere zertheilt.

Die Mufhebung ift bieß: zeigt im erften Domente blos den Borhang der Geftalt, nehmt im zweiten ihn gang weg, bann zwingt ihr bie Phantafie, welche burchaus feinen leeren Raum vertragen und beschauen fann, ibn mit ber Geftalt ju fullen, die ihr nur mit einem einzigen Worte vorber zu nennen braucht, g. B. Umftande, welche den Belden Die geliebte Schonheit ju erbliden bindern, beben fie gerade bem Lefer vor das Muge; fo mirten g. B. die Springmaffer aeftaltend, hinter welchen Albano gern feine erblindete Liane erseben mochte. - Conft fragt' ich mich, marum gerade in 1001 Nacht alle Schonheiten fo fcon und fo lebendig ba fteben; jest antwort' ich: burch Aufhebung. Da namlich jede vorher nach Landes Gitte unter dem breiten Blatte bes Schleiers glubt und ba immer ploplich bas Laubwert weggezogen wird: fo fieht man naturlich barbinter Die burchfichtig garte, weißrothe Brucht beschämt niederhangen.

Auf dieselbe Weise wirft der Kontraft entweder der Farbe oder der Berhalmiffe. Rirgend zeigten mir Gedichte mehr blendende Balne, oder mehr bligende Augen als an Mohrengesichtern, nirgend hellere Rosen-

Lippen als im fiechblaffen Angeficht , bas allmählich von ber rothen Rofe gur weißen verwelft. Dieg ift optifc. - Eben fo ber Kontraft ber Berhaltniffe. Bieland ein unangenehmes Geficht barch bie Lichter und Geelen iconer Mugen verflart, wie eine Nacht burch Sterne; - ja wenn bie Alten eine Benus gornig ober Die jungfrauliche Pallas ernft darftellen: fo beben biefe Rontrafte fcharfer bervor als Die Bermandtichaft = Farben, "lachelnde Benus; liebende Pallas" jemals vermochten. 3d entlehne vom trefflichen Geftalten = Schopfer Beinfe nur die nachfte Schonbeit in feiner Anaftafia : "er führt beran, indem wir und um drebten, ein Frauengimmer in weißem Gewand mit jurudgeschlagenem Schleier, arof und bebr, obgleich noch fast findlich an Jugend, mit bligenden Augen aus einer fcmargen Wetter= wolfe von Loden, das reigende Modell ju einer Dallas und boch ichon Brufte und Buften gewolbt, faft wie die medizeische Benus. Gine munderbare frem d= fone Geftalt."

Gibt man der Phantasie die Ursache, so nöthigt man sie, die Wirkung dazu zu schaffen; gibt man ihr Theile eines untheilbaren Ganzen, so muß sie den Rest erganzen. Daher halt drittens eine Handlung, d. heine Reihe von Bewegungen, am leichtesten die Reihe der an sie geknüpften Reize, d. h. der Gestalten fest, das Bewegliche malet das Feste stärker als dieses jene. Ihr malet den Hals, wenn ihr ihm ein Halsband anlegt oder abnehmt. Kleidet in der Poesse eine Schönheit vor den Lesen, z. B. wie Goethe Dorothea, an: so habt ihr sie gezeigt; dasselbe gilt noch mehr, wenn ihr sie entkleidet. Siebenkas legt und drückt den Ropf seiner Lenette an das Silhouetten-Bret; da-

durch schattet sie sich am Brete und in unserer Seele ab. Hatte Wieland in der vorigen Strophe aus einem römischen Erganzmagazin einen Ledas-Arm oder dersgleichen in die Hand genommen und als Meublor der Person gesagt, so sei ihrer: so ware uns allen, nur nicht ernst genug, ihre Gestalt ins Auge und in die Sinne gefallen.

Wie Handlung, oder Bewegung geftalte in der fließenden Phantasie, das zeigt euch jede Fackel. Sagt: "ich sah den Apollo in Dresden, ich sah die Eisberge in der Schweiz, " ihr habt noch schwach und die hohen Gestalten aufgerichtet und enthüllt. Aber sest dazu: "wir hatten Fackeln z. B. in der Schweiz und so wie der Schimmer hinunter in die schwarzen Gründe stürzte, an den Klüsten auslief und wie lebendige Geisterspiele um grüne Gipfel und über Schnecflächen schweiste und Schatten gebar ze. " so sieht man etwas.

Außer der außern Bewegung gibt es noch eine höhere Malerin der Gestalt, die innere Bewegung. Unsere Phantasie malt nichts leichter nach als eine zweite. In einer Folio = Ausgabe von Youngs Nacht= gedanken mit phantastischen Randzeichnungen von Blake ist z. B. auf dem Blatte, wo Träume gezeichnet werden, die Gestalt für mich fürchterlich, welche gekrümmt und schaudernd in ein Gedüsch starrt; denn ihr Sehen wird mir Gesicht. Um also unse m Geiste eine schone Gestalt zu zeigen: — zeigt ihm nur einen, der sie sieht; aber um wieder sein Sehen zu zeigen, müßt ihr irgend einen Körpertheil, und wär' es ein blaues Auge, ja ein weißes großes Augenlied mitbringen; dann ist alles gethan. Ihr wollt z. B. eine erhabne weibliche Gestalt abzeichnen, so mag ihr Gemuth sie mit opfernder

Liebe-verklarend durchftralen, daß Chimmer und Umriß in einander verrinnen; aber irgend eine Berforperung grunde ben Geift; Die Geftalt fente Die reine lichte gerade Stien, wenn fie gibt und liebt; dann werdet ihr fie feben. Berder malt in ben Boren einen Liebenden, ber feine Geliebte vor dem Ralifen malt - man fubrt nur eine franke blaffe Geftalt daber - aber er fodert nur, mit feinen Hugen ichaue man fie - und fo giebt er und feine Mugen. - Bie gedacht, irgend ein fichtbares gefarbtes Blumenblatt - im vorigen Beifpiel mar es welt und weiß - muß dem unsichtbaren Dufte bie Unterlage leihen, und mar' es einer von Somers feften Theilen ter Rede: blau = und groß = augig, weißarmig 2c. - Berthers durchfichtige Lotte ift daber nur ein fconer Con, eine Echo, aber die Rumphe bleibt verborgen.

Einige wollen uns die Geftalt erschließen laffen indem fie ihr Maler, Dichter, Lobredner und alle schonen Runftler voraus = und nachschicken, welche fie ausvosaunen. Co machte es Richardson, ber uns befannte Berfaffer und viele; aber ein Schluß ift fein Geficht, ausgenommen in der Beltgeschichte. legt die freudigen Ausbruche einiger Greife in ber Ilias über Belenens Schonbeit als volle Farbenforner ju einem fraftigen Bilde ber Griechin vor - und bas find fie gewiß; - aber nicht burch die bloßen Ausrufungen, greifer buftender Stimmen (benn bei uns und Gricchen mar' es efel abstoffend; bann gwedwidrig, ba eben des Dichtere Zwed ju preifen, fo roh vorftache; bann zwecklos, ba ja Belenens Bild icon auf allen Schwertern wiederglangte, Die ihrentwegen gezogen maren:) fondern durch zwei andere Berhaltniffe wird

bie Schilberung richtig und feurig; erstlich, daß die Greise Helenen verschleiert geben sahen; folglich im doppelten Gestalt=Bortheil für die Phantasie, in der Hulle und in der Handlung; und zweitens dadurch, daß Helene in die allgemeine Weltgeschichte hinein gehort. Der Historiser schreibe nämlich, daß Maria von Schottland eine große Schönheit gewesen, man glaubt eine, man sieht eine — und zwar so lebendig und leicht, als man auf der Gasse eine menschentiebende Seele auf einem Arme sindet und sieht, der sich ausstreckt, um zu tragen oder zu reichen; — allein in der Dichtsunst wird Maria nicht eher schön, als bis ihr Schiller durch Mortimer die Augen, den Hals und alles schieft, obwol widzig genug auf dem Enthauptung Blocke auftischt.

## §. 80.

#### Poetifche Banbichaftmalerei.

Schone Landschaften sind vom Dichter und Maler leichter als Menschen zu zeichnen; weil bei jenen die Weite des Spielraums in Farbe und Zeichnung und die Unbekanntschaft mit dem Gegenstand die Strenge der Aussprüche milbert. Aus den Landschaften der Reisebesschreiber kann der Dichter lernen, was er in den seinigen — auszulassen habe; wie wenig das chaotische Ausschütten von Bergen, Flüssen, Dörfern und die Vermessungen der einzelnen Beete und Gewächse, kurz, der dunkle Schutthause übereinander liegender Farben sich von selber in Ein leichtes Gemalde ausbreite. Hier allein gilt Simonides Gleichsehen der Poesse und Maslerei; eine dichterische Landschaft muß ein malerisches

Ganzes machen; die fremde Phantasie muß nicht erst muhsam, wie auf einer Buhne, Felsen und Baum- wände an einander zu schieben brauchen, um dann einige Schritte davon die Stellung anzuschauen: sondern ihr muß unwillkuhrlich die Landschaft, wie von einem Berge bei aufgehendem Morgenlicht, sich mit Höhen und Tiefen entwickeln.

Much dieß reicht nicht ju, fondern jede muß ihren eignen einzigen Ton ber Empfindung haben, welchen ber Beld oder die Beldin angibt, nicht der Autor. feben die gange Ratur nur mit den Mugen ber epifchen Spieler. Diefelbe Conne geht mit einem andern Rothe por ber Mutter unter, welche ber Dichter auf ben Grab-Bugel eines Rindes ftellt, und mit einem andern vor ber Braut, welche auf einem ichonern Sugel bem Geliebten entgegen fieht ober jur Geite fteht. Gur beibe Abende hat der Dichter gang verschiedene Sterne, Blumen, Wolfen und Schmetterlinge auszulesen. uns die Natur roh und reich ohne ein fremdes mil= berndes Auge nahe vor unferes geschoben, folglich mit ber gangen Berftreuung durch ihre unabsehliche Fulle : fo bekommen wir einen Brockes =, Birfchfeld = und gum Theil einen Thomfon und Rleift; jedes Laub = Blatt wird eine Belt, aber doch will ter Rehl=Dichter uns burch eine Laubholzwaldung durchzerren. '- Dazu fommt: in der außern Natur erhobt die Fortwirfung bes ausgebreiteten lebendigen Gangen jeden Lichtstreif, jeden Berg und jeden Bogelton, und jede Stimme wird von einem Chor begleitet; aber ber poetischen Landschaft, welche nur Gingelnes nach Gingelnem aufbreitet, murde bas fteigende Gange völlig mangeln, und jede Gingelnheit unbegleitet und nackt bafteben, wenn nicht ein inneres

poetisches Ganges der Empfindung das außere erstattete, und so jedem kleinen Zuge feine Mitgewalt anwiese und gabe. —

Die Landschaften der Alten sind mehr plastisch; ber Neuern mehr musikalisch, oder, was am besten ist, beides. Goethens beide Landschaften im Werther werden als ein Doppelstern und Doppelchor durch alle Zeiten glanzen und klingen. Es gibt Gefühle der Menschensbrust, welche unaussprechlich bleiben, bis man die ganze körperliche Nachbarschaft der Natur, worin sie wie Duste entstanden, als Worter zu ihrer Beschreibung gebraucht; und so sinder man es in Goethe, Jacobi und Herder. Auch Heinse und Tieck, Diener mehr plastisch, dieser mehr musikalisch, griffen so in die unzähligen Saiten der Welt hinein und rührten gerade diesenigen an, welche ihr Herz austönen.

Gleichwol sind nicht nur Brockes, Sirschfeld und die Reisebeschreiber zu studieren — um Farbenkörner aufzusammeln für Gemälde und also um nicht den Abendstern, wie Rlopstock \*\*) und der Romanschreiber Kramer Abends aufgehen zu lassen — sondern die große Landschaft Natur, selber ist fast abzuschreiben. Sie hat in der That das Große, daß sie nirgend klein ist. Das Studium der bloßen menschlichen Natur liefert oft Farben, welche der Dichter wegwirft; aber am Sternen-

<sup>\*)</sup> Auch werde nie bas schönste Werk Gleim bes Dichtere, Halladat, vergessen; benn was das schönste Werk Gleim bes Menschen, anlangt, so weiß er, ber Deutsche, vielleicht es selber erft, seitbem er keiner mehr, sondern hins über ist.

<sup>\*\*)</sup> Deff. I. Gefang S. 25.

und Wollen - himmel und auf Bergen und unter ben Blumen geht nichts Unedles vor und ihr konnt jede Farbe bavon einmal, nur nicht in jedem Gemalbe, ge-brauchen.

Der phantasie = und humor = reiche Baggesen verslangt, ein Dichter soll nur Einmal einen Sonnens Untergang oder Aufgang und so alles Große malen Der Dichter, für seine Rechnung, sollt' es gewiß — denn die kindliche Lenz = Heiligkeit eines ersten Ausstrucks der lange vollen und übervollen Seele hat kein zweiter mehr; aber für jeden Helden braucht er neue und andere Morgen, für jede Heldin dergleichen Abende; folglich wie unter den unzähligen Dichtern bei jedem die Sonne in einer andern Himmelgegend aufging und wir so viel Aufgänge als Geister haben: so muß dasselbe für die Geister gelten, welche derselbe Dichter bringt.

Cobald eine Landschaft nicht mufifalifch (burch Gemuthftimmung) fondern nur plaftifch (beffer optisch) ju malen ift: fo wird jur lettern Darftellung, welche weniger auf Schonheit als auf Lebendigkeit der Rorperreibe achtet, bas geschilderte Huge bes Bufchauers am meiften dienen, wenn man daffelbe fo meifterhaft ichauen laffet, wie Goethe immer thut, &. B. vortrefflich in ber Stelle Wilhelm Meifters, wo die Frachtwagen voll Schauspieler in ber Racht bem graflichen Schlofe mit beren gewaltigen Erwartungen gufahren, die die funfelnden Mugen ale Leuchtfugeln auf bas verdunkelte Chlof hinwerfen. Durch welche Runfte entwickelt er und ein fo lebendig blubendes Aussichtftud? Durch die oben genannten Runfte im Darftellen ber Menichengeftalt; wir feben burch bas Muge der fpabenden Genoffenschaft und halten es vor bas unfrige als Augenglas

— Regen und Nacht heben als Folien die fernen Lichter auf den Treppen und an den Schloßfenstern, und diese das ferne Schloß heraus — und jeder Rad - Umlauf rollt am Bilde weiter auseinander. Ein Dichter kann durch solchen rechten Gebrauch abnehmender Ferne, also herantretender Natze, sein Gestalten - Gemälde mit mehr Wirksamseit, da jede erschienene Linie die kommende festhalt, wenigstens anfangs ausbreiten, als selber der Maler, bei welchem das Auge auf seinem Gemälde im Anfange unter den Richtungen zum Berbinden irren und suchen muß.

So unentbehrlich bengnnten Landschaften, z. B. italienischen, Lokal= oder Ortsarben sind, so werden sie doch häusig von Dichtern nur mit dem allgemeinen Farbenbrei des himmels und der Erde angestrichen — aus einer beinah verzeihlichen Täuschung. Jede Empfindung hält und fühlt sich individuell und bestimmt; diese bestimmte für eine bestimmte Landschaft schiebt sich dem Dichter auch für eine bestimmte Darstellung der letztern unter. Noch öfter begegnet dieß Reiseliebthabern, die sich ins Dichten hinein dichten, z. B. dem Reisenden Bischer, der den Genfer See fast in alle landschaftliche Reize einfast, die Genfer etwan ausgenommen.

# §. 81.

## Bilbliche Ginnlichfeit.

Wie Malerei, Seelen burch Geftalten abbilbet, fo bie Poefie; nur daß bei diefer Berkorpern und Befeelen beides Beleben find, obgleich jedes mit anderem Anfange.

Auf die Frage über bas Dag ber Bilder laffet fich nichts im Allgemeinen bestimmen. Oft tadelt man ben Heberfluß berfelben, wenn und blos ihre Alltaglichfeit qualt und abmattet. Bie oft murden ichon g. B. Bunden auf dem Papiere gefchlagen, und wieder aufgeriffen, mußten fich offnen, fich fcbließen, verbluten, und mas das widrigfte ift, verharfchen, nach ber afthetifchen Wundentheologie. Durch die Menge alter Bilber bem Berthe berfelben nachhelfen wollen, verrath bie bochfte Ralte. - In den lateinischen und frangofischen Berfen ber Neuern und in der abscheulichen Program= men = Profe der lateinischen Phraseologen maltet Diefes falte handwerkmäßige Austapezieren mit buntem ver= blichenem Tavetenvavier. Gelber in Dofes Mendels= fohns Briefe über die Empfindungen werden folche Rugtapeten als Wandtapeten angeschlagen. Morbof bat in feiner Polyhiftorie Die Metapher, "gleichsam in Scheuern einsammeln;" und Monboddo in feinem kalten wie die einfarbigen Stil "die geretteten Trummer bes Schiffbruchen ein Daar Millionen mal. Adelung wieberholt in feinem Buche über ben beutschen Stil Die fahle Bergleichung bes Schreibens mit bem Malen, alfo bes Runftwerks als folden mit einem als foldem; fo wie ungefahr eine feurige Phantafie einige Achnlich= feiten aus ber Inftrumentalmufit herholen murbe für Die Bokalmufik. - Gebt lieber Die nakten ichwargen Solz = Mefte, ale einen welfen Umbang raufdenden Laubes vom vorigen Jahr.

Zwar hat auch jeder reichere Autor feine Lieblings Sternbilder, die er anbetet und anficht — ber eine Sterne, ber andere Berge, der britte Tone, der vierte Blumen; aber wenn auch eine indische Phantasie wie

eben die Herdersche, gleich dem Kolibri, gern auf die Blume und die Blute fliegt, namlich auf die Metapher davon: so zieht sie doch aus jeder einen andern Honig. Und dieß ist die Probe, das jedesmalige Umbilden eines alten Bildes; jedes Leben — es wohne in der wirklichen oder in der dichterischen Welt — gestaltet sich individuell.

Rlopftod und Leffing geben ben alten Bilbern menigstens den Reig neuer Coarfe; j. B. Leffing: "meine Beispiele ichmeden nach ber Quelle;" aber bie Jagb nach Germanismen führt ihn eben darum weniger ju iconen alten Bilbern als zu deutschen alten, z. B. "der Dacht auf den Bahn fublen;" und gar: "den Hebersebungen das Baffer befehen." — Benigftens helfe man einem abgelebten Bilbe burch einen Bufat auf, ber nicht beffen mude Kortfegung, fondern mehr eine reigende Entgegen= febung ift. Wenn ich anftatt: "ber Schmerg gerriß fein blutendes Berg," bafur fage: fein bartes, ober fcmeres warmes, feftes u. f. w. Berg, nach Erlaubniß ber Rede: fo wird wenigstens die im "blutenden" liegende Biederholung bes "gerriß" jum Bortheil ber Unschaulichkeit vermieden; eben fo wenn man anftatt i. B. "das ich were Saupt fant in den Staub," bafur fagte "das befrangte, weislocfige, nactte, munde, erhobene, feurige" 2c.

Die Bollsommenheit jedes bildlichen Ausdrucks ist seine sinnliche Schönheit und Neuheit schon ohne die geistige, wenn z. B. Herder sagt: "dem jungen Schiffer sind oft schon unterm Angesichte der Morgen-rothe Sturme beschieden" — oder die bloße Anschaulichsteit, z. B. Herder: "dem Neide den Lorber aus den Klauen ziehen." So unzählige bei Schiller und Goethe.

Diefe Unichauung einer boppelten Pocfie ober Reuheit, einer innern und einer außern, fann, ba nur die innere Lebendigfeit fich eine außerliche anbilben fann, feiner durftigen Prachtgefete bedurfen. Rur mo die Bildlichkeit bloger Unput ift, fei fie fparfam; aber wenn Comud, Angeficht wird, Die Mofen, Wangen, Die Juwelen, Augen: bann ift es einem Gefichte erlaubt, fo fcon ju fenn, ale es fann. Dag übrigene bas bildliche Denfen fich mit bem tiefften fo gut verträgt als eine icone Rafe und Stirne mit bem weifeften Gebirn barbinter: beweisen nicht nur Denfer wie Platon, Bafon, Leibnis, Jacobi, fondern auch die ungabligen Schreiber, welche bas Gefet ber Sparfamfeit und bas Gelubde ber Armuth nur in ber Bahl ber Worter und Bucher verlegen, es aber befto ftrenger in Ideen und Bildern balten.

Die Begeisterung gibt wie die Liebe oft eine süße Ueberfülle ein, über welche der unfruchtbare Frost nicht richten sollte; so geräth Homer im zweiten Buche der Ilias auf einmal unter Gleichnisse, bei welchen überhaupt schwerer das erste als das zehnte geschaffen wird. So umfränzt der großsinnige Winkelmann das Portal seines Kunstwerks über die Kunstwerke mit Blumen und Blumenkränzen und dann wieder den Ausgang. So geben Swift und Buttler \*) die Gleichnisse nur in Beerden.

<sup>\*)</sup> Ich ziehe ber geiftreichen und schwierigen Soltauischen Ueber egung, welche eben so viel Geift leiht als raubt, bie alte Wasersche vor, die uns gerade die Gleichnisse Buttlers und bessen Laune ungeschwächt über das Meer herübersett.

### §. 82.

### ueber Ratachrefen.

3d munichte, man fonnte die laue Metapher von der Bagichale bergenommen, j. B. meine Schale ftieg, jur Ratachrese verurtheilen und ben Gas behaupten: daß man dabei aus der Metapher der Schwere in Die fremde des Steigens gerathe. Indeß gibt es Waaren, 1. 3. Die indifchen Muffeline, welche man eben nach ber Leichtigkeit und bem Steigen ichatt. Durch bicfes Douvel = Gewicht von einer Schnellmage mird aber die Metapher fo verdorben, daß man bei bem Worte: "meine Schale ftieg," gerade unter entgegengefetten Sinnen die Wahl hat und nichts erfahrt, wenn nicht alle Autoren fich jufammen ichlagen und fich bereden, wie noch angesehenere Leute nichts auf ber Wage fteigen ju laffen als bas - Chlechte. - Auch bei ber feiltangerifden Metapher "auf des andern Schultern fteben, und mehr wiffen" hebt die Phantafie die langen Denschenreihen mubfam eine nach der andern auf eine bobere Schulter, und muß geplagt die aufgerichtete Befenleiter halten, um fie anguschauen.

Mit jedem Jahrhundert verliert eine Flur von Dichter-Blumen ihre lebendige bluhende Geftalt und vermodert zu todter Materie, z. B. die Bilder Gesichmack, Berdauen, Ausficht, Son, Berg, Gipfel. Befonders verflüchtigen sich gerade die Metaphern der grobern Sinne, z. B. "hart, rauh, scharf, kalt," zuerst und werden abstrakte Geister, eben weil der grobere Sinn der dunklere ist, indeß das helle Auge seine hellen Gestalten in größerer Ferne verfolgt und

12

bewacht. Aber auch hier verfliegt, was oft erscheint; so felber das Licht, tiefe Finsternis. Der Gipfel schlägt blos durch ein 28 (2Bipfel) wieder körperlich und grünend aus.

Diese öftere Wiederkehr macht ein Korperwort oft so durchsichtig, daß ein Schriftsteller, der immer ein und dasselbe uneigentliche Wort in einer Abhandlung gebrauchen muß, leicht dessen eigentliche Bedeutung versist. Ich war oft nahe daran in dem vorhergehenden Paragraphen die Bilder sprechen, stiegen, athmen, dusten zu lassen. Ja der sonst kalte Fontenelle, der mehr über sich wachte in solchen Fällen als ich, gebraucht in seinen reslexions zur la Poëtique die Katachrese: les semences de denouement sont rensermées dans le premier acte; — desgleichen faire éclorre le dénouement nicht zu gedenken.

Auch Adelung herrschte über das Feuer, womit er schreibt, nicht immer so strenge, daß ihm nicht in den beiden Banden über den Stil Stellen wie folgende im 2. S. 153. entfahren waren: "daher erscheint in einem heftigen Affecte so vieles abgebrochen; daher sehlen hier die gewöhnlichen Berbindung wörter und dort werden sie wieder gehäuft, wo nämlich ein Schim mer des Berstandes den raschen Gang der Ideen aufhalten und ein besonderes Gewicht auf diesen oder jenen legen will"

— oder S. 181: "das Kriechende sindet nur dann Statt, wenn der Ton unter den Horizont der jedes maligen Absicht hinabsinkt." Da nun grünes Holzschon brennt, so entschuldige er das Flammen des dürren.

Wenn herder fagt: ber Gefchmide bluht: fo hat er mehr Recht als ein anderer, der das stelhende Waffer

einer verlebten Metapher nach mit ber grunen Materie einer neuen Allegorie überziehen wollte. Eben fo, wenn Engel fühn genug sagt: der suße Wollaut, so ist die Kuhnheit hier sogar zu empfehlen, ja zu wünschen, daß man das Beiwort suß statt des langen unangenehmen angenehm bei unserer Armuth an Genuß=Beiwortern überall ohne Ratachresen=Strafe gebrauchen durfte, z. B. eine suße Stadt, ein sußer Knecht eines sußen herrn.

Der Berfasser brachte in seinem Worterbuch, wenn er die Partizipien wie jauchzend, labend ic. ausließ, nicht so viele Freuden = Beimorter (wie etwan froh, wonnig) zusammen, als wir gewohnlich Uhnen,

Winde und Babne gablen.

Alber eben diefes tagliche Aussterben ber Gprech= Blumen muß uns größern Spielraum jur Nachfaat anweifen. Die Beit mildert alles und vertreibt grelle Farben. "Drganifazion eines Landes" mare uns fonft so widrig vorgefommen als jest eine generatio aequivoca deffelben; aber durch die forreften Frangofen find wir fo fehr baran gewohnt, daß fogar falte Ctaatsmanner die Metapher auf ihren Titelblattern gebrauchen, 3. B. S. Minifter von Rretfcmann. Jest durch Die lebung der geiftigen Springfuße, durch das leichtere Berbinden aller Ideen, durch den Taufchandel in allen Theilen des Gehirns und burch ein großeres fortgefestes Gleich = und Ebenmachen in une, wie aufer une, muß bie Welt gulett mit fuhnen Bildern aufhoren, fo wie fie damit anfing. Rede = Blumen muffen gleich ben Tulipanen, - wovon man vor 200 Jahren nur die gelbe fannte, jest aber 3000 Abarten - fich burch ihr gegenfeitiges Beftauben immer vielfarbiger au stheilen. herr von Schonaich verdammte vor 50 Jahren fast lauter Rlopftodifche Rubnheiten, die wir jest - und Leffing fruber - ju ichaben miffen; und wie man fonft in der Dufit Fortichreitungen faum burch Tergen erlaubte, aber jest oft durch Quinten und Octaven: fo werden in der Dichtfunft großere Fortichreitungen Durch entferntere Berhaltniffe verftattet. Denn es fommt blos auf zwei Bedingungen an. Erftlich bag bas finnliche Bild finnliche Unschaulichfeit, nicht aber eben Wirflichfeit babe; j. B. Ich fann einen Regen von Funten finnlich benten; folglich fann Schiller fagen: ein Regen von Wolluft = Runfen. - Diefe Ruhnheit gebraucht oft, (miebraucht felten) Chiller; 3. B. bei ber Ebbe bes Bergens betteln; ja noch mehr; "1) Bunden in 2) Rofen 3) Bild 4) Bobren;" in melder Redart fich das Gemalbe faft aus vier Bilbern ohne Tadel bildet. Gorres, ein Millionair an Bildern, obwol als Profaift, brudt freilich, wenn er jedes Bild jum Bedthaler eines neuen himmirft, juweilen auf die Rehrfeite feiner Bildmunge ein mit der Borfeite unertragliches Bild; und ich brauche in diefer Allegorie nur langer fortzufahren, fo abm' ich ihn nach. - Abelung (biefer foll une von Gorres beilen) tadelt "bas Licht verwellte (von Bodmer;) warum foll bas Entfarben bes Berweltens nicht bem Erblaffen bes Stralens gleichen? Tieck fagt: bas Licht blubt. Da um fo viele fo ift diefe Rubnheit nur Bluten noch weiße find: ftartere Michtigfeit. Dan mußte folglich auch fagen fonnen -- fo gut als der Gefchmack blubt - Das Licht einer reinern Kritif blubt, obwol ein Sahrzebend fpater. Schwerer fallt aber der Phantafie das Busammenftellen ber troei unabnlichften Ginne, Des Auges und Dhre,

bes sichtbarsten und unsichtbarsten. Tieck lasset nicht nur die Farben klingen — was noch kuhn angeht, da vom Sichtbaren ja überall der unsichtbare Geist der Wirkung ausgeht — sondern auch die Tone glanzen, was noch einen kuhnern Sprung ansinnt. Nun aber in die Vermischung zweier Sinnlichkeiten noch gar Einen metaphorischen Geist zu legen, folglich zu sagen: wdie Melodien der Sphärenmusik der Dichtkunst glanzen und brennen durch die Welt, das werd' ich nie wagen, außer hier, wo ich ein geschmackloses Beispiel zu erfinden gehabt.

Das zweite Mittel , ohne Ratachrefen die Bilber zu wechseln, ift dieß, wenn ihre Rurge, die fie mehr ju Farben als Bilbern macht, fie in Ginen Gindruck vereinigt wie ein Brennglas die fieben bunten Stralen bes Prisma ju Ginem Beif. Go fagt j. B. Sturg gang richtig: "gefellichaftliche Rampffpiele bes Wiges, wo man fich flache, flingende, honigfuße Dinge fagt." Diefe von brei Sinnen entlehnten Metaphern legen ihre Bidermartigfeit in Giner Birfung ab; die Rurge, nicht aber etwan ihre beimliche Berwandlung in eigentliche Bedeutungen fohnt fie unter einander aus. Denn fonnt' ich fonst fagen: "bas Leben ift ein Regenbogen bes Scheins, eine Romdbienprobe, ein fliegender Commer voll mouches volantes, anfangs ein feuriges Meteor, dann ein mafferiges ?" - 3ch fann es, benn ich thu' ed; ber Grund aber liegt im vorigen. Heberhaupt ift viel Willführ in den anbefohlnen Fernen, in welchen man verschiedene Metaphern aus einander halten foll. Darf man ichon im Rachfate eine neue bringen ober erft in ber nachften Periode? Der muß in Diefer ein uneigentlicher Gat als Schranke bafteben, um

Schlagweite fur bie neue Metapher leer ju halten? -Ober mehr ale eine? - Ja foll man die Metapher in eine immer dunnere leifere Allegorie verklingen ober gu einer ftarfern fcmellen laffen? Bird aber nicht im erften Ralle Die Aufmertfamteit gegen ein mattes Geraufche von Bilbern und Ideen gekehrt; und fpringt nicht im zweiten ber Ton ju ftraff bei ber nachften Stille ab? - Sier gibt es feine Beftimmung, fondern alles fommt auf den Geift des Berfes an. Rann Diefer eine Geele faffen und wie eine Welt durch einen weiten Simmel treiben: bann werdet ihr bei ber gewaltsamen Bewegung fo wenig einen Schwindel fpuren als bas ewige Umrollen der Erde und einen macht. Schiffet euch aber der Autor in ein enges Marktichiff ein, fo daß ihr auf alles um euch her merten und achten muffet, bis julett auf die gedruckten "Safenohrchen" fo schwindelt ihr efel vor allem, mas ichnell vorübergeht.

Daffelbe gilt für den Autor. Ist und schwebt er in jener wahren Begeisterung, welche anschauet: so werden seine Blumen von selber zu einem Kranze wachsen, weil das Unmögliche nicht anzuschauen ist. — Ist er aber kalt und todt: so verträgt das Todte, alles Ungleichartige, was das Leben ausstieße. Wie Adelung \*) schon "die abweichende Schrift einen wohlthätigen Zügel für die ihrer übrigen Stüßen beraubten Aussprachennennt: so nenne ich die Begeisterung jenen Zügel des Geistes ohne Stüßen.

Blos einen Mangel oder Ueberfluß wendet die ans ichauende Begeifterung allein nicht ab; namlich die

<sup>\*)</sup> Deffen Orthographie 2te Auflage G. 32.

Polyglotta eines einzigen Gebankens, oder die Bielwortung. Go brachten z. B. die verschiedenen Portraits einer und derselben Gestalt aus Wieland folgenden Satim Agathon beraus: "Wer kennt, eh' ihn seine eigne Erfahrung belehrt hat, alle die geheimen Winkel des Herzens, in deren sicherm Hinterhalte die versteckte Leidenschaft, indessen das wir von Triumphen träumen, auf Gelegenheiten lauert, und ungewarnt und unbewaffnet mit verdoppelter Buth zu überfallen?" Denn' hatt' er gesagt: "wer kennt eine Leidenschaft, bevor er sie kennt und erfähret," so war' es, wenn nicht eben so kurz, doch eben so klar gewesen.

# xv. Programm.

Fragment über die deutsche Sprache.

§. 83.

3 hr Reichthum.

Ein Deutscher, der eine deutsche Sprachlehre lieset, dankt dem himmel, daß er sie jum Theil mitbringt, und daß man ihm gerade die schwerste erspart. Da aber wir Deutschen gern Bucklinge nach allen 32 Kompaßecken und den Zwischenwinden hinmachen, um sowol alle Bolker zu gewinnen als etwas von ihnen: so haben wir oft recht sehr gewünscht, unsere Sprache mochte englischer, franzosischer, regelmäßiger, besonders in den unregelmäßigen Zeitwortern, überhaupt mehr zu jener von den Philosophen gesuchten allgemeinen Sprache zu machen seyn, damit man und auswarts leichter erlernte. Gab' es nur Eine ausländische neben unserer, z. B. die gallische: so hatten wir längst und jener so vielen deutschen Worter und Wendungen entsschlagen, welche noch als wahre Scheidewände zwischen

unserer und der franzosischen Sprache bestehen, und hatten nur solgende behalten: "bei Gott — ach lieber Gott — Krieg — Abenteuer — Zikzack — Landsknecht — Bier und Brot — Habersack — Halt — was ist das; "— weil sie von selber gutes reines, nur deutsch geschriebenes Franzosisch sind: bigot — St. Alivergot — cri — aventure — zigzag — landsquenet — birambrot — havresac — halt — unvas ist-das. \*) Allerdings erreichten wir sonst diesen Bortheil noch leichter, da wir dem ganzen Frankreich selber als einer maîtresse de langue, das sonst nur einzelne Maîtres heraudschiedte, ganze Städte z. B. Strassburg zur Sprachbildung und llebersehung ind Französische anverstraueten.

Auch unter den Grunden für die Bertauschung deutscher Buchstaben gegen lateinische wird — was im Munde eines jeden andern Bolles knechtisch klange — der Bortheil mit angeführet, welchen der Ausländer haben wurde, wenn er an der Stelle unserer Schrift auf einmal seine eigene anträse. Nur muß man uns das Berdienst eines Opfers nicht durch die Anmerkung nehmen, daß wir ja gar keine eigne haben, sondern

<sup>\*)</sup> Rach du Chesne nahmen bie Franzosen aus haß gegen bie Beutschen bas Wort Bigot (bei Gott) an — St. Alivergot, ein heiliger, ist unser: ach lieber Gott (beibes in Kästners Schriften B. 2. Seite 129.) — Krieggeschrei hieß selber Krieg, von Eri kommt Krieg (Geschichte ber beutschen Razionen von Anton S. 152) — Aventure, Zigzag, Landsquenet, Birambrot, havresac, halt und Un-vas-ist-das (bas Rücksenster am Wagen) übers sein sich selber.

verborbne lateinische; benn diese ift felber wieder verborsbene oder vergrößerte griechische und diese kehrt am Ende in die morgenlandische jurud; baher die Romer sich ben Griechen durch Unnahme griechischer Buchstaben hatten nahern konnen, und diese durch eine orientalische Druckerei sich der ganzen aus dem Orient abstammenden Welt.

Indes sind wir im Grunde nicht so ausländisch, als wirs scheinen; wir wünschten nur gern alle Vorzüge und Kränze vereinend zu besitzen und sehen mehr nach den Zielen vor uns als nach den Zielen hinter uns. Ungemein erheben wir eine fremde Literatur in corpore und singen ein Divat vor einer ganzen Stadt oder Landschaft draußen vor den Mauern und Gränzen. Tritt aber ein einzelner Autor hervor und will Einiges vom Bivat auf sich beziehen: so unterscheiden wir ihn ganz von der Menge und Stadt und setzen tausend Dinge an ihm aus. Wie anders; wenn wir von unserer Literatur sprechen. Ihr Corpus wird hart angelassen; nicht eine Mauer zu ihrem Ruhm-Tempel bauen wir auß; hingegen jeden einzelnen Autor setzen wir auf den Triumphwagen und spannen uns vor.

Wir drucken die etwas einfaltigen Urtheile der Franzosen über uns ab, um uns recht abzuärgern; wie aber, wenn ein Parifer unfere über die Pariser nachdruckte? — Indeß eben jenes Thun und dieses Unterlassen offenbaren freilich, daß wir weder die gallische Eitelkeit, welche Europa für ihr Echo und Odeum halt,
noch den englischen Stolz besißen, welcher kein Echo begehrt. Nur vielleicht das Schickfal unserer Philosophie,
deren Kanneele nicht durch das Nadelohr eines pariser
oder londner Thors und Ohrs durchgehen, stellet uns

von bem kleinftabtifchen Saufieren nach auslandifchem Lobe ber.

Wir kehren zu bloßem Deutsch zuruck. Desto beffer, sag' ich, desto bereicherter ist es, je mehr Sprach-Freiheiten, Wechselsalle, Abweichungen eben da sind; für uns, die wir aus der Regel der Regeln, aus dem Sprachgebrauche schöpfen, gibt es keine Unregelmäßig-keit, nur fur den Auständer, der erst unsern Sprachgebrauch, d. h. unsern Gesetzgeber dem seinigen unterwerfen und unsere Gesetz durch seine abtheilen und erlernen muß. Denn gab' es Eine allgemeine Regel, so hatten alle Sprachen Eine Grammatik.

Ich bin daher gerade für alle Unterschiede von fremsten Sprachen; und eben so für alle Doppelwörter der Grammatik. Kann man glimmte und glomm sagen, nur geracht (nach heinat), nur gerochen (nach Abelung): desto besser, so behaltet beide für den Wechsel und die Noth. Daß man statt des langweilisgen welcher auch der, und im altern Stile so \*) setzen kann; — ferner statt als auch wie, ja den n — ferner statt des gemeinen anfangen und des sproden anheben das alte beginnen, welches seine Vorstecksilbe nicht ans Ende wersen kann, nicht zu gedensken seines Jambus im Impersektum \*\*) — — recht



<sup>\*)</sup> Ja gegen bas was z. B. in: » bas Gute, was ftatt welches bu thuft, « follte man Wohlklangs und ber Kurze wegen sanfter seyn.

<sup>\*\*)</sup> Leffing führte beginnen aus bem Alter zu uns und feine Mufe verjüngte es; Abelung ichiete aus Dresben bie ftareften Beweise heraus und auf Meffen umber, er habe bas Bort als einen halbtobten Greis gekannt; gleichwol

ermunicht und brauchbar find ja alle biefe Ralle, nicht bagu, um einige ju vertilgen, fondern um alle ju benuten nach Berbaltnif. Gogar Die abgefommenen Adjektiv-Umbildungen ber Adverbien follten als Beugen eines befondern Bildung-Triebes und als Erben eines reichen Ginnes noch beicheiden fortgrunen; man umfdreibe 1. B. einmalige, etwanige, fonftige 2c. 2c. und gable barauf die Beilen. - Go banft bem Simmel fur ben vierfachen Genitiv: Liebe-Dahl, bas Dahl ber Liebe, ber Liebe Dahl, das Dahl von der Liebe; und bittet ben Frangofen, es ju überfeten; auch argert euch babei ju fpat über Rlopftoch, welcher bie Genitive= Boranftellung in einer grammatifchen Hebermuth-Stunde fcwer allen Profaiften unterfagte \*). Defigleichen banft fur ben boppelten Genitiv Des Beitworts: einer Gache genefen und von einer Gache genefen. - Bat man einmal ahnlich-lautende, aber unahnlich bedeutende 2Borter: fo tobte man boch feines jum erbenden Bortheil bes andern. 3. B. Abnen bedeutet voraus fublen.

bleibt es als Jüngling unter und wohnen und kann wol fo lange leben als fein Reinb.

<sup>\*)</sup> Siehe bessen grammatische Sespräche S. 309. »Mir kommt es vor, baß nur die Dichtkunst des Strom es Geräusches sagen dars. «— Und dieß durste er sagen; aber nicht Folzdes: »Wenn ich in prosaischen Schriften blättere und diese poetische Umsetzung darin antresse, so fange ich gewiß nicht an zu lesen. Denn ich weiß nun schon, worran ich mit dem Versasser bin. « Woran? also vorzügzlich mit Iohannes von Müller, herber, Goethe, Schiller und mit wem sonst nicht? Wahrlich man hat großen Schriftstellern ganz andere Stellungen zu vergeben, als die des Zeugefalls ist.

Ahnden strafen; warum will man beides mit Einem Worte ausdrücken, zu welchem einige Ahnen, andere Ahnden wählen. Wie, wenn ich nun sagen wollte: ich ahne das Ahnden, ja man wird wieder das Ahnen ahnden; d. h. ich ahne (errathe) das kritische Ahnden (Strafen) dieser Stelle, denn man wird sogar dieses Errathen strafen wollen. Wenn Woß dägegen einwirft, das lateinische animadvertere habe dieselbe Doppeldeutung: so sag' ich: desto schlimmer! Wenn andere sagen: an und and wurde erst später aus ihrem Eins zur zwei: so sag' ich: desto besser! Auch hat Ahnen sur zwei: so sag' ich: desto besser! Auch hat Ahnen sur seinige vom weissagenden Schwanen (mir schwant es), das einige vom weissagenden Schwanengesang ableiten.

Unsere Sprache schwimmt in einer so schönen Fülle, daß sie blos sich selber auszuschöpfen und ihre Schöpswerke nur in drei reiche Adern zu senken braucht, namlich der verschiedenen Provinzen \*), der alten Zeit und der sinnlichen Handwerkssprache \*\*). Aber erstelich, warum durfen wir und gegen Provinzialismen, welche nur eine Viertelzeile einnehmen, zumal in Prose, mehr sträuben, als ein Homer sich gegen Dialekte, welche vielleicht eine Seite farben, oder als überhaupt die Griechen, bei welchen der attische Dialekt nicht eher zur Oberherrschaft gelangte, als unter der Oberherrschaft der Schwen-Saemanner und

<sup>\*)</sup> Manche Provingialifmen find ber Kurge unentbehrlich, wie bas oberbeutiche heuer, heurig (in biefem Sahre) ober bas Goethefche huben als Gegenfag bes bruben.

<sup>\*\*)</sup> Ich fange alphabetisch an: abbaizen, abbauen, Abbrand, abfalzen, absleischen, abholzen, abjochen, abknapsen, abfablen, abplaben zc. zc.

Pflanzer der Sklaven? — Die einzige und rechte Untswort ist: die Sache ift nicht wahr; denn man geb' und nur Kraft-Leute, welche aus Schwaben — aus der Lausit — aus Niedersachsen — aus den Rheingegenden landschaftliche Worter zu und herübersteuern, z. B. einen Schiller, Lessing, Bode, Goethe, so empfangen wir die vaterlandischen Verwandten nach Ehrsgebühr.

Bollte man die bedeckten Golbichachten altbeuticher Sprachfage wieder offnen: fo tonnte man g. B. aus Rifdarts Berten allein ein Borterbuch erheben. Ein frommer Bunfch mar' es - und boch zu erfüllen, von Beinrich Bog und einigen andern - ein blofes Borterbuch aller feit einigen Jahrhunderten ergraueten Borter ju befommen, von welchem wir teine abnlichen ftammhaltigen Entel haben. Ja, jedes Jahrhundert fonnte fein befonderes Scheintodten-Regifter oder Borterbuch diefer Urt erhalten. Bollen mir Deutschen und boch recht der Freiheit erfreuen, veraltete Borter ju verjungern, indeg Britten und Frangofen nur die Hufnahme neugemachter magen, welche fie noch bagu aus austandischem Thone formen, wenn wir unfere aus inlandischem. - Der immer fomplette Deutsche fann leichter jedes Buch vollstandig ichreiben, ale ein Borterbuch feiner Sprache, welchem jede Deffe einen Erganzband voll neuefter Worter nachschickt; und bas Campefche ift baber, obwol fcmer ju machen, boch leicht zu übertreffen. Go reich fpringen aus dem Boben unferer Sprache überall neue Quellftralen auf, wohin der Schriftsteller nur tritt, daß er faft mehr gu meiden als ju fuchen bat, und bag er oft im feurigen Gange ber Arbeit taum weiß, baf er ein neues Bort

geschaffen. Diese Verwechslung eines neuen mit einem alten, dieses ungesuchte Entgegenschlüpfen führt auch zugleich den besten Beweis für den Werth eines neuen Worts; sogar Kindern entsliegen undewußt neue spracherechte Wörter; und der Verfasser seht zu solchen Beispielen, welche er schon in der Levana angeführt, noch dieses, daß gerade dasselbe kleine Madden, welches für Fledermaus Lustmaus ersand, heute, da von Fernglas und Vergrößerglas die Rede war, bemerkte, man sollte statt des letzten sagen, Naheglas. Das Kind hat recht; denn das Vergrößern hat das Sternrohr mit dem Mistrossop gemein.

In Schlegels Shakespeare und in Vossens Uebersetzungen läßt die Sprache ihre Wasserfünste spielen,
und Beider Meisterstück geben dem Wunsche des Verfassers Gewicht: daß überhaupt die Ueberscher wissen
mochten, wie viel sie für Klang, Fülle, Reinheit der
Sprache, oft sogar mehr, als selber der Urschriftsteller,
zu leisten vermögen, da ihnen, wenn dieser über die
Sache zuweilen die Sprache vergist, die Sprache eben
die Sache ist.

Dichter übrigens führen, sobald man ihnen eine gelehrte Wahl zutraut, neue Worter am leichtesten ein, weil die Dichtfunft sie durch ihre goldenen Einfasungen heraushebt und dem Auge langer vorhalt. Man erstaunt über den Zuwachs neuer Eroberungen, wenn man in Lessings Logau oder in den alten Straf-Rezensionen Klopstocks und Wielands das Verzeichniß erwecketer oder erschaffner oder eroberter Worter lieset, welche sich jest mit der ganzen Bollerschaft vermischt und versschwägert haben. Sogar das indeklinable "wund," bas es nicht weniger war als "unpas, feind," hat

Wieland burch einen Auffat fur Rouffeau's Band-Luge für und alle beflinabel gemacht. Jegige Junglinge, welche bas Wort bieber in ber Schule icon borten, muffen fich wundern, daß Adelung in der beutschen Sprachlebre fur Schulen und in der vollständigen Un= weifung zur deutschen Orthographie und in ben beiden Banden über ben beutschen Stil - im Borterbuch ohnehin - gegen bas gute von ber Borgeit geborne und von Leffing wiedergeborne 2Bort foviel Rriege-Gefcbrei erhebt. Abelung felber hingegen, fo wie ben Rreisausfdreibenden Meigner Rlaffen als ben Sprach = Machten und Reichsvikarien und Reichs-Dberhauptern des Deutschen - will das Ginführen und Borftellen von Reulingen weniger gelingen; faft leichter bringt ein Wort fie als fie biefes in Gang. Abelung hatte g. B. einiges Berlangen geaußert, bas neue Bort Gemutheftellung fatt Stimmung bas er folglich hohern Orts her hatte, weil feines Biffens nur die bobern Deifiner Rlaffen die Sprache bilben - etwan gemein in ben tiefern Rlaffen, namlich unter ben Autoren und badurch allgemein ju machen; noch liegt bas Wort bei ihm und wird nicht gangbar. Ich folage es den Romifern gur Rugung und Berbreitung vor; ihnen find ja bergleichen Erfindungen ein fconer Fund \*) - Gines der beften Mittel, ein neues

<sup>\*)</sup> Wenn Abelung wie Nikolai gerabe an allen unsern genias len Dichtern, ja sogar an ben liberalen Sprachforschern Heinat und Boß Feinde hat: so schreib' er es theils seinem Schweigen über die Erbschaft fremder Sprachschäße (z. S. von heinat, Ramler) zu, theils seinem Mangel an allem philosophischen und poetischen Sinne. Wer wie X. die Gellerte von unsern wahren Dichtern und Genien nur in

Wort einzuführen, ist, es auf ein Titelblatt zu stellen. Noch gedeihlicher und weiter pflanzen Zeitungsblatter neue Worter (unblutige Neuigkeiten) fort, z. B. Heers schau, statt Revue.

Neue Wendungen und Wortfnupfungen brangen fich am ichwerften ober langfamften burch bie enge

ber Lebhaftigfeit verschieben findet: wer bas Genie fur ein Dehr ber niebern Seelenkrafte ausgibt und bei einer » fruchtbarn Ginbilbungefraft « fragt: (ueber ben Stil II. S. 308) » wer hat bie nicht? « und barauf antwortet: » ber immer am meiften, ber bie bobern Rrafte am wenig= . ften bearbeitet und geubt hat; « - furg, wem die beften misfallen, muß fich nicht munbern, bag er ihnen noch mehr mißfällt, befonders ba unter allen geiftebarmen Muftern bes Stils, bie er mablt und lobt, feines fo burftig ift, als bas, welches er felber gibt. Ich führe gum Beweife bie Zueignung feiner Sprachlehre für Schulen an Berzberg » Em. - haben unter fo vielen andern erhabenen Borgugen auch bie beutsche Sprache Ihrer Mufmertfamfeit gewürdigt und ihre Bearbeitung ber unter Dero weisen Leitung von neuen aufblubenben konigt. Ufabemie ber Wiffenschaften empfohlen; ein Berbienft, welches Dero Namen auch in ben Jahrbuchern biefer von ben Großen ber Erbe nur gu fehr verachteten Gprache unvergestich mas Leibnigens Entwurf bei Errichtung biefer chen wirb. Akademie, nach welchem bie Ausbilbung ber beutschen Sprache mit in ben Wirkungefreis berfelben eingefchloffen warb, mar eines fo großen Mannes murbig; aber es blieb einem fo großen Minifter, welcher in ben Gefilben ber Biffenschaften eben fo febr glangt, als in bem Bebiethe ber Staatskunft, vorbehalten, ihn nach mehr als einem Sahrhundert mer fftellig zu machen, und baburch ber Schöpfer aller ber bisher verfpateten Bortheile gu werben, welche ber Sprache baraus gufließen muffen.

Pforte in die lebendige Sprachwelt, 3. B. viele franjofifche von Bieland, eigenthumliche von Leffing, von Rlopftod; erftlich weil die Unnahme einer gangen fremden neuen Wendung einem halben Raube und Rachhalle abnlich fieht, und zweitens, weil fich ihre Reierlichfeit nicht fo leicht wie ein furges Wort mit ber Unfpruchlosigfeit ber Gefellichaft und des gemeinen Stils Indefi hatten Klopftock (als Dichter) und Berder und Leffing (als Profaisten) icon von 1760 bis 1770 in Ginem Jahrzehend burch die Rectheit und Rraft ihrer Wortfügungen (fo wie ihrer Wortbauten) Sprache mit einer Freiheit, Bielgliederung und Gelenfigfeit ausgesteuert, welche fpater von Goethe und ber gangen arbeitenden beutschen Schule machsende Rulle befamen. Aber Ein Jahrhundert voll hundert fchreis bender Abelunge, Biefter, Nifolais, und abnlicher, batten die Sprache nicht um Gine Spanne freier geluftet, ja faum um Gine enger gefettet. Ueberhaupt bildet und nahrt die Profe ihre Sprachfraft an der Poefie; benn Diefe muß immer mit neuen Redern fteigen, wenn Die alten, die ihren Flügeln ausfallen, die Profe gum Schreiben nimmt. Bie biefe aus Dichtfunft entftand, fo machft fie auch an ibr.

Wenn man ben Reichthum unserer Sprache, gleiche sam eines Spiegelzimmers, bas nach allen Seiten wies bergibt und malt, am vollständigsten ausgelegt sehen will: so überzähle man ben beutschen Schap an sinne lichen Wurzel-Zeitwortern \*). Heberhaupt nur durch

<sup>\*)</sup> Der Verfasser hat schon vor vielen Zahren ein kleines Burgel-Register der sinnlichen und ein größeres aller Zeitwörter verfasset zum allgemeinen Besten seiner selber; die haupts

die Gewalt über die Beitworter erhalt der Autor die Herrschaft über die Sprache, weil sie als Pradifate dem Subjekte am willigsten zulaufen, und sich in jede grammatische Einkleidung am leichtesten zertheilen; z.B. aus: die jegige Beit blüht, wird leicht: sie treibt Blüten, steht in Blüte, steht blühend da, die blühende Beit, die Blüten der Beit zc. Wer die Sprache mit erschaffnen Wörtern zu bereichern sucht, lebt meistens an alten verarmet; solche Blumen sind nur aus kranker

eintheilung ift in bie intransitiven und in bie handelnben' Berba. Der intransitiven ber Bewegung nach einem Orte 3. B. find über 80 (geben, fchreiten, rennen, fturgen ac.) ber handelnden über 70 (legen , ftehen , werfen ac.); jest . biefe unenblich fortgepflangt, burd: be, an, ein, auf, per, 2c. 2c. Fur ben Schall haben wir 100; vom allge= meinen an: raufchen , hallen zc. gum bestimmtern Enallen, fchmettern 2c. 2c.; bann gum musikalischen: Klingen, tonen ze.; bann gum menfchlichen : fluftern, lallen, plarren 2c.; bann gum reichen thierifchen: fcnattern, piepen, girpen zc. - 2016 fürzefte Probe fet' ich bie Berba einer gewiffen Bewegung im Orte, nämlich ber gitternben ber: gittern, wirbeln, wanken, ichwanken, nicken, gappeln, flattern, guden, tangen, taumein, gautein, ichautein, beben, wogen, wallen, schwindeln, webeln, mackeln, fcmeppern, fcblottern, bammeln; jest noch enger: rungeln, fraufeln, fluthen, gabren, toden, wirbeln, fprubeln, brudeln, ftrubeln, fieben, ringeln, perlen, flactern; bann hanbelnb: regen, rubren, ichwenken, wiegen, rut= teln, gurgeln, ichutteln, ichuttern, ichauteln, ichwanten, Eraufeln, fachern, quirlen, wirbeln, ringeln, fatbeln, lockern. - Ungeheuer ift ber Reichthum an ben Bortern a) bes Sterbens b) und bes Tobtens; aber am meiften bes Saffens und Trennens. Nicht halb fo reich ift bie Sprache für paaren, gatten zc.; gang arm für Worter ber Freube.

Schwäche gefüllte und treiben neue Blatter. Lavater hat eben barum mehr Worter geschaffen als Leffing und Berber und Goethe aufammen; fo oft er fich nicht ausaudrucken mußte, fcuf er \*). Wer die meiften neuen im fprachlahmen Drange ber Unfunde erfindet, find Sonft fuchte ein Schriftsteller bas Wagen eines neuen Bortes - j. B. Anno 1770 ber lleber= feber Bemfterhuis bas Wort Wefenheit ftatt Essenge oder Bode das Wort Empfindfamteit mit einem gelehrten Ansehen, beide mit Leffinge feinem, ju entschulbigen; jest läßt jeder sich binlaufen und fortspublen und bittet fo wenig um Bergeibung neuer Borter als waren es neue Gedanken. Aber jenen Reulingen bangen zwei Rachtheile an: - daß fie in ber fcharf objektiven Dichtfunft, in ber rein epischen, in ber rein fomischen mit ihren pordringenden Unfpruchen mehr ftoren als wirfen; und bann, baf fie ba, wo bie Malerei ein Blit ift und fein Regenbogen, viel zu lange find. Je langer aber ein Bort, befto unanfchaulicher; baber geht ifcon burch die Burgel-Ginfilbigfeit ber "Leng" bem "Fruhling" mit feinen Ableitern vor, eben fo " glomm " bem "glimmte." Da man nicht neue Wur= geln erichafft, fondern nur die alten ju Zweigen und Ausschöflingen nothigt und verlängert: fo konnen fie felten ohne vor - und nachfilbiges Schlepp=Werf, ober boch nicht ohne Spuren von beffen Abschnitte ericheinen.

<sup>\*)</sup> Doch bleibe feinen neuen Formen ber physiognomischen Form, feinen gestaltenden Schöpfung-Wortern ber Ruhm.

## §. 84.

### Campens Sprachreinigfeit.

Da ich felber oft dagegen gefündigt, und also eben so gut hieruber beichte als predige: so kann ich beides desto getroster thun. Gegen Campens Lichten und Anfden unferer Sprache spricht Folgendes.

An und fur fich ift und ber Geburtort jeder Sprache, biefes zweiten Geelenorgans, gleichgultig, fobald wir fie verfteben. Um Ende haben doch alle biefe Strome Gine morgenlandische Quelle binter fich - fo wie vielleicht Gin Meer vor fich, da die hohere Kultur ja nach Jahr-Billionen alle Sprachen in Gine fcmelgen fonnte - und warum foll uns an einheimischen Rlangen mehr liegen als an boberer Bildung durch auslandifche? Wir gaben die alten Deutschen auf o und a fcon weg und ließen fo viele e's herein; warum wollen wir und nicht die Biedertebr abnlicher gefallen laffen? - Goll Bolf-Bildung fich an der Berftandlichfeit einer rein-deutschen Gprache erheben, wie Campe will: fo wird diefes Glud durch unverftandliche Ueberfegun= gen verftandener Auslander — z. B. Apoftel, Pring, Apothete, Appetit, Kalender, Balbier — gerade verfcoben; ferner durch lleberfegungen unverftandener noch menig erreicht - benn bas Wort ift ja nicht anfange, (obwol fpater) der Bater, fondern der Pathe des Begriffe, - und endlich ift es bei Wiffenschaften gang entbehrlich, welche nicht ihre Sprache, fondern ihr Stoff bem tiefern Bolle verfperret, a. B. hohere Defifunft, Philosophie ze.

Die neu-deutschen Borter haben zwei große Fehler, erftlich daß fich felten Beit-, Bei- und Bu-Worter aus ihnen ober umgefehrt machen laffen - j. 33. ben Enden als Polen fehlt polar und polarifieren; bem Bewegmittel als Motiv fehlt motiviren; bem Reib = Feuer als Gleftrigitat fehlt eleftrifch und eleftrifieren; Burja's Bafferstandlehre als Sydroftatit fehlt hydrostatisch ber zweite Fehler ift, bag bas neue Wort nur ben Gattung-Ginn, felten ben abgefdnittenen individuellen lebenbigen des alten jutragt und bag es folglich bem Bige, dem Feuer und der Rurge den halben Wort-Schat ausplundert. 3. B. Etwas "Alterthumliches " für "Antife" ift bas Gefchlecht ftatt ber Unterart, ja ftatt des heiligen Individuums: und womit foll uns diefe fostbare Unichauung erstattet werden? Schwach ftatt piano und vollends für pianiffimo erinnert nicht mehr an Dufit allein, fondern an Alles. Ronnt' ich vorher fagen: "Unglaube ift ber Galligifmus ber Beit," fo tann ich es nicht mehr, wenn man Galligifmus durch "frangofifche Spracheigenheit" verdeutscht; und fo geht es mit allen icharfen, farbigen Runftwortern, welche ber Wis zu feiner Mofait einfest. Rur einige neue mochten vielleicht bem Bige noch lieber feyn als bie alten; g. B. Pferch ftatt Part. "Bir beide fonnte ber Big ergablen - erhoben und in ber Sternennacht; Thaler an Thalern; Bluten um Bluten bingen; endlich um ben feeligen Bauber gu vollenden, empfangt und mitten in ber ichimmernden Wildniß der Ratur ein foftlicher - Pferch. "

Ein ausländisches Wort einer Wiffenschaft ist nur mit dieserkfelber in ein einheimisches zu übertragen; hat einmal z. B. ein Philosoph irgend eine neue durchgerechnete Gedankenkette mit einem ausländischen Ramen: d. B. Indifferenz, Rlinamen ber Atome zc. zc. bezeichnet, fo muß biefer bem Gebrauche verbleiben, wenn man nicht einen dafür gefetten inlandifchen wieder mit der gangen Rechnung begleiten will. - Unverstandlich auf Roften der Bildung ift anfange jedes Runftwort, fei es auch inlandifch, und unter einem Baumichlage wird fich ein Forftmeifter etwas viel folimmeres benfen, ale ein Daler, benn jener fallt, Diefer ftellt. -Sogar einen Gebildeten beladen Heberfegungen grammatifcher Worter mit neuer Gedachtnig-gaft, und er und ber Ungebildete werden j. B. durch Beitwort anftatt Verbum, um nichts flüger, ba eigentlich Adverbia, wie geftern, beute, jabrlich zc. mabre Beitmorter find. Daber follte man bie lateinischen Runftworter bes Donatus beibehalten, weil fie noch bei den meiften europaifchen gebildeten Bolfern fortbleiben, ferner weil eine Sprachlehre eine neue Sprache (und mar' es die eigne) und gwar Gdritt nach Schritt und Rudfdritt fo langfam lebrt, daß fich das grammatifche Runftwort fcon ine Gebirn einprefft, und endlich weil die beutichen Sprachlehrer, Abelung, Beinat, Campe, Rlopftock, Bolke, Rablof ec. gleichfam eine Contra-Septuaginta bilden, wovon Jeder bas fremde Runftwort anbers überfett. - Wenn wir unfere Sprache aus allen Sprachen brauen: fo bedente man, daß es barum ift, weil wir eben aus allen lernen und mir ein 2111erweltvolk find, ein kosmopolitisches. Rur fur Gaden, welche wir ichon mußten, und alfo ichon benannten, ift jede zweite Taufe, und vollende eine auslandifche verwerflich, und um befto fundlicher, wenn gar der Refugie einen Wort-Inlander jum Rluchtling macht. Die Romer, auch ein Allerweltvolt - aber ein positives, - auch voll Rosmopolitismus, aber negativen — nahmen von allen Bolfern leicht Sachen, Kunste, Waffen, Götter zc. an, doch aber selten Worter ohne große Umbildung, ausgenommen nur eben, als sie, wie wir, sich Wissenschaften (Gesetze nur früsber) holten, namlich von den Griechen. Ueberhaupt wird unsere Gastfreundlichkeit für ausländische Wörter sehr entschuldigt und erklärt durch die eben so große, welche wir auch für älteste und neueste deutsche zeigen. Mithin wird der Ausländerei, die unsern Kronmantel mit einigen Flitterpünktehen stickt, doch die inländische Webe aus ältestem und neuestem Reichthum nicht ersdrücken und bedecken.

Sogar bas Bolf verliert im Gangen burch ben auslandifchen Runftlaut nicht immer. Denn bas Muslandwort bezeichnet entweder einen finnlichen Gegenftand - k. B. Toilette - fo überfest ber bolgerne Dustifch, mit feinen Pugmacherinnen und Putjungfern, fich jedem Huge von felber; und ohne diefe überfegende Anfchaulichkeit gabe ein inlandisches Neu-Bort (wie g. B. Nachttifch, ftatt Morgentisch zc.) fogar irrige Rebenbeftim= mungen mit; oder das fremde Wort bezeichnet eine innere miffenschaftliche Unschauung; bann erhalt ber abgeschnittene Rlang baffelbe abgesondert und vorgehoben für den bestimmten Ginn empor, der fich allmablig an benfelben anlegt. Denn allmählig bildet der Laut in ben verschiedenen grammatischen Lagen, durch welche er geht, fich feine Bedeutung ju, wie man an Weltfrauen fieht, welche fo viele griechische Worter verfteben, ohne je einen Gaft oder Liebhaber um die Erklarung befragt ju haben; und lernen nicht eben fo bie Rinder überhaupt die Sprache? - Gie lernen burch Analogie ber Worter, alfo aber boch die Worter fruber als die Ana-

logie, welche erft eine bilben. Wenn bem Rinde endlich philosophische bilblofe Borter wie boch, aber, freilich fich jum Ginn aufflaren, warum nicht noch leichter dem erwachsenen Bolle auslandifche, beren Ginn irgend ein Gegenftand, ober eine befannte Reihe ausfpricht? \*) Der wie lernt denn ber londner Pobel ein neues lateinisches Wort verfteben, welches burch nichts Inlandifches als eine Schwanzsplbe anglifiert wird, besgleichen ber Parifer Pobel? Treffen benn alle neue Muslander einen brittischen oder frangofischen Berwandten an, ber fie verdollmefcht, g. B. die griechifchen mahrend ber Revoluzion? Was die inlandischen Schlepp-Silben anbetrifft, an welche Campe bas frangofifche und brittifche Borrecht, lateinische Worter einjuburgern, anknupft, fo ift ibm ja unfere Sitte befannt, gleichfalls folche Schleppen an = oder auch abzusteden. Bollen indeß einmal die Sprachreiniger und helfen: fv mare wol zu munichen, fie thaten es gang und fragten nach nichts, und toftete es uns auch, wie zuweilen in fiberischer Ralte, Ropf (caput), Augen (oculos), Nasen und Ohren (nasos et aures), und Lippen (labia); lauter gefchentte Glieder von Romern. Cben fo haben Die Reiniger auszureuten Lilien, Rofen, Rirfchen (cerasus), Rohl (caulis) und überhaupt alles Unfraut von Fruchten, welches uns die Romer ichon betitelt jufchickten; damit wir blos bie urfprunglichen icharfen Sausgewächse Deutschlands mit ihren gewachsenen Ramen

<sup>\*)</sup> Der Rezensent von Fichtens Reben an die beutsche Razion (in den heibelberger Jahrbuchern) stimmt ganz mit dem Obigen ein und führt es blos noch länger aus.

behalten Rettiche und Solgapfel. - Die Religion bat vielleicht 'am traurigften unsere Gprache mit auslandi= ichen Ramen verfalfcht, ju welchen ihr eigener gebort, ben wir jest gerade am erften miffen fonnen; und es wurde in der That fur Reiniger, wenn nicht ein nachber bemertter bochft gludlicher Umftand eintrate, eine unglaubliche Arbeit werben, uns ju reinigen von Bibeln (biblia) - Tempeln - Rommunikanten - Rirden und Rirchenpfeilern (gar aus zwei Sprachen zvoidung-pilae) Paftoren, Pfaffen, Prieftern, Pfarrern (aus paroecia), Predigern (praedicator) - Engeln - Aposteln - Festen (festum), feiern (feriari) -Oftern und Pfingften (wovon erft den dritten Feiertag einige Staaten meggethan) - Altaren - Relchen (calix) — Pilgrimme (peregrinus) — Orgeln (organum) — Thurmen — opfern (offerre) — segnen (signare). 3ch fagte, diefe Tempelreinigung ber Sprache murbe unglaublich mubfelig ausfallen, wenn nicht die Beit jum Glude ben Spracheiferern burch bas Absterben ber Gaden fo vorgearbeitet hatte, daß fie nur gelaffen abjuwarten brauchen, bis ben Gachen gar die Worte nachfahren. Jede Bunge ift bann rein, und Reinsprecherin. Daher verlohnt'es fich taum, daß man folche mit ben Sachen von felber abfegelnte Mus-Borter erft mubfam in In=ABorter jurud verdeutschte, wie doch Ref \*),

<sup>\*)</sup> Beiträge zur weitern Ausbildung ber beutschen Sprache von einer Gesellschaft von Sprachfreunden 1796. 2. B. 5 St. S. 41 — bieses leiber schon von zwei Bänden geschlosne oder unterbrochne Werk ware gerade jest als ein Leuchtthurm fortgebauet zu wünschen, damit es der Babel-Aburmbaute ber Sprache jest in ber Zeit der Wörter- und

gleich andern, gethan, welcher Feiertage in Rube- ober Salttage verdeutschte, als ob biefe ofter vorfommen fonnten, als in ben ohnebin lateinischen Ediften, Die fie abichaffen? Warum lagt man benn bas fo undeutsche Wort Wollen (von velle ober voluntas), bas wir von den fo viel-wollenden und viel-magenden Romern abgeborgt, befteben? Warum buldet man bas uns fremde Wort Unmuth, welches nach Abelung bie Franken in Gallien unter beut Titel Amoenitas abholten? - Go wird auch bas abideuliche Gprach-Legieren ber Dungen, namlich j. B. Friedricheb'or, Georged'or, Adolphed'or, (und bod wieder Mard'or anftatt Marened'or), nachlaffen, fobald bas Gold meg ift, und bafur bas goldne Beitalter ber Sprache eintritt. fieht man nicht, warum Ref (l. c. G. 41) Resttage, obwol von festum bertommend, erft in Freuden= oder Gedachtniftage überfest, ba er felber von Refttag Rafttag ableitet, und wir mit ber lettern ichon eingeburgerten Heberfegung ober Ableitung vollfommen ausreichen.

Uebrigens jurud! Es habe fogar der Wortreiniger alle biefe ausländischen Lotterien und ausländischen Unis

Bölker-Wanderungen einige Gränzen sehte — Allerdings täßt Campe selber die meisten obigen, schon tief in die Zeit eingewurzelten Fremd-Börter unversehrt; nur sündigt cr dann gegen den aufgestellten Grundsat der Reinigung, daß die Sprache blos aus sich allein treiben solle; oder er nimmt Rose (rosa) auf und verwirft doch den Reims Prose (prosa) gegen eine langweilige Deutsch-umschreibung. Campens Nachreiniger hingegen suchen in dem eben angezeigten und von ihm herausgegebenen Werke, wirklich die meisten oden angeführten Wörter durch neusdeutsche fortzujagen.

versitaten und Bafen ber Sprache verboten und verfperrt: fo fann man ibn bennoch eine Commiffion und Committee anfinnen, welche unterfucht, mas wir vollends von ber griechischen Gprache - und bann von ber perfischen noch haben und fortsprechen und welche in der geschichtlichen Ungewißheit, ob wir fruber dergleiden verborgt ober abgeborgt, alles ausstößt und nur Borter behalt, beren Urfprung und Uhnentafel nicht nachzuweisen ift. Und warum wird benn nicht überhaupt die gange beutsche Sprache, ba fie boch (wie jede) nur eine verrenfte bebraifche ift, (g. B. feufch, castus haben wir nach Dt. Radifc blod vom bebraifchen WIP und Gad, mas noch weniger ju bulben, gar aus allen Sprachen auf einmal, nicht blos aus ber hebraischen) nicht acht beutsch gemacht und so ju fagen aus fich überfett in fich?

Wenn Campe Die Reich-Acht ber Sprachauslander burch die Unart der lettern begrundet, daß fie als deutfde Sprachgegenfußler Die Ableitfilbe betonen und Die Burgelfilbe enttonen, g. B. Spion, Papier, verieren zc. ze.: fo bangt vielleicht biefer Rachton, welchen Campe jum verwerfenden Correfturgeichen ber Muslanberei macht, burch feine Fremde dem Romifchen gerade bas Schein-Gewicht an, womit es fich hebt. Uebrigens tonnte man Campen fragen, wenn alfo bas Con-Schibbolet fremde 2Borter fo fehr abfondert und ausmuftert: mas benn von folden Fremdlingen wol fur Bermechstung mit Inlandern ju beforgen fei? - Bieland ftedte in Die betonten Ableitsilben iren, ba wir feine haben, bas e - gleichsam unser emiges ee ober ehe. mas Bund bedeutet - hinein und fchrieb verieren , forrigieren , und Berfaffer diß ichrieb es ihm langft

nach. Wir beibe wollten, gleich Politikern, burch einen unausgesprochenen Celbftlauter (ee) ben Infinitivus et- was deutscher machen.

Wer vollends Scherz versteht und folglich liebt, dem nahme Campe alles mit dem Ausland — und in den Programmen über das Lächerliche ists weitläusig dargethan, wie wenig deutscher Spaß florire ohne passiven Handel mit Franzosen. Engel las dem Berliner Gelehrten-Berein die brauchbare Bemerkung vor, daß die Endsithe isch häusig an fremden Wörtern stehe (balfamisch, optisch) und dann an verachtenden (kindisch, weibisch).

Dieses Bedurfniß bes Romischen führt mich auf bas, was fur Campens Burudberufung unferer Bausgotter ju fagen ift. Er hat auf einmal eine Schaar auslandischer Geburten oder Blendlinge burch feine beutsche Biedergeburt fur die bobere Dichtfunft ngeechtigt " (legitimirt). In ihrem hohen Reiche bat feine Robleffe Butritt, aber wol "Abelfchaft" - fein Infufione = aber ein "Bergroßerunge" ober beffer (nach Un= ton) Aufgußthierchen - feine Rarifaturen, aber jedes "Berrbild" - burch fein Portal, aber burch ein " Prachtthor" - ju feinem Menuet, fondern ju einem "Rubrtang " u. f. m. Eben Diefer Glang-Adel, womit der vaterlandische Reuling den fremden Gaft überftralt, machte ber gemeinen Parodie ben Gpag über Campe fo leicht; und einem platten Ropfe, ber ein Sohn-Gefprach bei Gofchen barüber brucken ließ, murde badurch fogar das leichtefte erfpart, Worter \*).

<sup>\*)</sup> Auch ber Berfaffer bes obigen wirft fich hier etwas vor, nicht bas, was er gegen Campe sagte, f. Firlein Seite

Indes gerade das Schandglöcklein des Spottes hat und vielleicht durch seine Begleitung manches neue Campische Wort tiefer eingeläutet und es durch Lachen dem Ernste näher zugeführt. So könnten besonders Zeitungen als fliegende Blätter, wie es schon einige mit Heersschau, Eilbote ze. gethan, diese neuen Samenkörner wie Muskattauben weit und breit auf ihrem Fluge aussach; besonders da sie selbst zwei und vielzungig und selten deutsch schreiben.

Weniger für das Jatemesser als für das Impfmesser, oder weniger für das Schlagholz als das Stammholz hat man unserm Sprach-Erzielrathe zu danken.
Wenn er wenige Wörter, wie z. B. Kreisschreiber statt
Birkel, nicht sonderlich glücklich, sondern selber für den
index expurgandorum erschuf, worin die Fehlgeburten
stehen: so verlieren sie sich leicht unter das kräftige Heer ächtbeutscher Sohne, das er entweder erzeugte
oder aus deutscher Vor- und Nebenzeit unbesseckt empfing. In dieser Schöpfung kann sich kein Autor mit
ihm messen; denn es ist zwar leicht und zuleicht, wie
zuweilen Klopstock, Kosegarten und Lavater, durch Vor-

<sup>209. 2.</sup> Auflage (benn er wiederholt es hier) sondern die Berspätung dessen, was er jest für ihn bazu zu seten hatte. Ein wenig brachte Campe freilich sammtliche poestische Schreiber daburch auf, daß er das beste Gedicht nicht so hoch anschlagen wollen als das Berdienst, seinen Stein Flachs gesponnen oder die Braunschweiger Mumme ersunden zu haben. « Aber wer eben erwägt, daß er gerade zwei Ersindungen, wie Lumpen und Bier, ohne welche kein "Gedicht erscheinen kann, so sehr auszeichnet: sollte sehen, daß der, dem es so sehr um das Mittel zu thun ift, natürlich den Zweck ehre und suche, nämlich Dichtkunst.

Nach-Silben neue Wörter aus alten zu machen, &. B. entstürzen, Entströmung ze.; aber es ist schwer — vollends bei eiskaltem grammatischem Blute, ohne Drang
und Nachhülfe des Zusammenhangs — nicht sowol
Gedanken zu übersehen als kalte Wörter in Wörter.
Man versuch' es nur, ob Nachschöpfungen zu solchen
Wörtern leicht gelingen wie zu folgendem: Spangenhake
statt Agrasse — Zierling statt Elegant — Schneesturz
statt Lauvine — Abtrab statt Detachement — folgerecht
statt konsequent — Lehrbote statt Apostel — Schautanz
statt Ballet — Süsbrieschen statt Billetdoux — Lustgebusch statt Boscage — Zerrbild statt Karikatur \*) ze.

Seine meisten Nachdeutschungen sind so gut, daß man sie ohne Beisat versteht. 3. B. außer den meisten vorigen solche wie Armhut, Fehlgeburt, Banntvare,

Schaupupp.

Ja wir brauchen nicht einmal immer neue Wörter zu machen, sondern nur alte zu borgen und können unsfere Gedanken in verwandtes inlandisches Tuch kleiden, nämlich in hollandisches. Bei den Hollandern — die größten Puristen (Reinsprecher) Europens, wiche nach Holberg \*\*) gegen alle fremde Religion so dw'osam als gegen fremde Wörter unduldsam sind — konnten wir nach dem Borgange Hermes und Campens und Affsprungs \*\*\*) manche schon fertig stehende Verdeutschungen unseres Undeutsch abholen.

<sup>\*)</sup> Sonderbar, daß er gerade dem lettern Kinde, Zerrbitd, Zein Glück versprach, bas überall an jeder Göttertafel ber Dichtkunst jest tafelfähig ift.

<sup>\*\*)</sup> Deffen moral. Abhanblungen 2 B. III. 85.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> B. Afffprung (in ben Beitragen zur weitern Muebilbung

Die war überhaupt ein Austreiber wie Campe, gegen ben beutsch-ftummen Teufel nothiger als in unferen Tagen; benn felber ber noch feurigere Kreugprediger gegen die Sprachmengerei Rolbe und ber großte jegige Sprachforscher Bolfe erleben noch jeden Tag neue Berfchlimmerungen, mogegen das Bort Blumifterei und Binterbe Bafititat nur Blume und Grund find. Denn nicht nur die Sochschuler und Nachschreiber der fantifchen und ichellingichen Schule gießen (fprache verarmt, aber eben darum) alle Gprachen in einander - weil fie nicht merten, baß oft ju großen Gprach-Ummalzungen und Freiheiten weit mehr gebore, als bloße Unfahigfeit fich auszusprechen - fondern vorzuglich die Mergte, die Naturforscher und Scheidefunftler treiben das fremde Ginfdmargen am weitesten. Gollte unter ihnen in Rudficht ihrer griechifch =, lateinifch= und frangofifch-benannten geiftigen Rinder, der Aberglaube eingeriffen fenn, welchen die Landleute in Rudficht der leiblichen begen, daß eines hundert Jahre lebe, ju welchem man die Gevattern oder namenberleiher aus drei verschiedenen Rirchspielen bittet: fo wundere ich mich in ber That.

Befonders aus Griechenland werden von den beutsichen Mergten und Philosophen, wie von den Frangofen, die meisten Sprach=Miethtruppen angeworben und ein=

<sup>2</sup> B. 5. St.) Belvedere heißt holländisch Schoonsicht (Schönsicht) — Chirurg heelmeester — Charpie plukzel (Pflücksel) — Idee denkbeeld — Immaterialität Unstosselykkeid — Makulatur Vlakpapier — Missels laneen — Mengelstosse neutral onzyding (unseitig) — Repräsentant vertegen — woordiger (Vergegenwärtiger).

berufen; jeder will wenigstens eine halbe Minute lang, griechisch schreiben, und sagt: graeca sunt, leguntur; benn er wirft das non weg. Ja für jede neue Ansicht wird nicht etwan ein neues deutsches Wort gewählt, oder ein altes griechisches, sondern eine neue griechische Zusammensetzung wird geleimt.

Ginen eben fo großen Bormurf bes Chebrechens mit fremden Rebs-Gprachen verdienen die Lebrer auf boben und bochiten Chulen, welche unter ihren Buborern ungern beutsch Athem bolen und nicht beffer als Balblatein Ganglatein ju lehren glauben. muffen diefe Bungenfunden fich nicht in den weichen und festhaltenden Jugendfeelen fortpflangen und die jungen Leute, ofwol geborne Puriften - benn melde Sprache redet man wol fruber ale bie eigne? - ju Dafuliften \*) machen! Unwiderlegbar besteht allerbings der Einwurf der Leere gegen Umdeutschungen von auslandischen Runftausbruden, mit welchen irgend ein Erfinder feine vorgelegte Ausbeute bezeichn't batte, und die man durch ein mehr deutsches Wort schwerlich ohne Abschreiben bes neuen Spftems zu ersegen versuchen Aber befto ftarter ergebt an die Finder und Erfinder neuer Gachen und Cate Die Foderung, daß fie felber ihre Neuigkeiten mit einem bestimmten, fogar erft neugemachten beutschen Worte anzeichnen und unterscheiden follten; nur fo wird die Welt mit Cache und Bort jugleich bereichert. Anfangs lehrt die Cache ein Wort fo leicht; fvater ein Wort bie Gache fo

14

<sup>\*)</sup> So nannten bie Frangiffaner bie Dominifaner, weil biefe bie unbesteckte Empfangniß ber Maria laugneten.

<sup>42.</sup> Banb.

schwer; und in jedem Kalle ist ein neu-inlandisches Wort um vieles verständlicher als ein neu-ausländisches, wenn Swifts Negel richtig ist, daß ein Mensch, ber eine Sache nur halb versteht, sehr einem andern vorzuziehen sei, welcher von ihr ganz und gar nichts versteht. So mancher Schöpfer eines Lehrgebäudes und ber ausländischen Wörter dazu, hatte uns wahrhaft bereichern können, wenn er inlandische dazu geschaffen hatte, denn es wären zulest doch wenigstens die neuen Wörter geblieben.

Will man dennoch das Ausland ins Inland einslaffen: so wähle man ein solches das, wie Lazium und Griechenland uns keine undeutschen Aussprech-Laute zumuthet, wie etwan Frankreich mit seinen Nasenlauten thut, oder das Hebräervolk mit seinen Caumenlauten. Ein erstlich ausländisches Wort, zweitens mit halbdeutscher Bieg-Unneigung und drittens mit einem der ganzen Sprache fremden Aussprechlaute ist eine dreisache Misgeburt, ein dreikopfiger Zerberus, der uns in die Hölle hinein, nicht aus ihr heraus bellt.

So groß, ja unbandig und ordentlich sprachstundenlustern das Sprachen = Babel in wissenschaftlichen Werken jest tobt: so halte der Freund der Reinigkeit sich doch mit dem Troste aufrecht, daß aus den sogenannten Werken des Geschmacks und überhaupt in den Werken für das Allgemein-Menschliche seit fünfzig Jahren weit mehr Wortfremdlinge verschwunden sind, als man bei dem Einziehen von Sprachfremdlingen erwarten konnte. Sogar der kerndeutsche Klopstock schrieb noch Skribent, anstatt Schriftsteller; und wahrscheinlich wird der Verfasser dieß in einer letzten Auflage der Vorschule nicht einmal das Wort Autor, das er Wolflangsthalber in Diefer juweilen gewählt, mehr gebrauben durfen.

Sobald Campe oder andere nicht scharfabgeschnittene Worter wie z. B. Pole in unbestimmte, in Enden übersetzen, sondern selber in bestimmte, z. B. Bandagist in Brucharzt: so gewinnt mit der Beit das neueingesetzte Wort alle absondernde Bestimmtheit des abgesetzen, und was der Anspielwiß an "Bandage" oder Band verliert, sommt ihm wieder an "Bruch" und "Arzt" zu Gute.

Man verstärke sich also — dieß scheint das Beste — freudig (und danke Gott und Campen) mit den zugeschieften Haustruppen der Sprache, ohne darum gute freunde abzudanken. Der Wolklang, das Silbenmaß, die geistige Farbengebung, der Wis, die Kurze, der Klangwechsel u. s. w. brauchen und begehren beide Welten zur Wahl. Z. B. Larventanz statt Masterade gibt dem Wise die Larven im Gegensaß der Gesichter, der Schönheit ze., und den Tanz in Rucksicht der Beswegungen u. s. w., z. B. der Larven-Vortänzer und Todten-Tanz, Tod als Larven-Tanz-Meister u. s. w.

Uebrigens darf der Verfasser dieß, den Paragraphen mit dem Bewußtseyn und der Versichrung beschließen, daß er wenigstens aus dieser zweiten Austage so viete fremde Worte "Eingewanderte" (als Ausgewanderte) fortgeschießt, als nur die Reinheit der Sprache bei noch viel höheren Ansprüchen derselben — denn bloße jungfräuliche Reinheit gebiert und ernährt doch kein Kind — begehren konnte. Den Beweis läßt er die Vergleichung der ersten und der zweiten Austage führen.

#### §. 85.

Bermifchte Bemerkungen über bie Sprache.

Sprachfurge muß bem Lefer nicht langere Beit foften, fondern erfvaren. Wenn man nach zwei schweren langen Gaben binfchreibt "und fo umgefehrt:" fo bat fich ber arme Lefer wieder jurudzulefen, und muß bann felber die Dube bes Umfebrens übernehmen. Dur unbedeutende furge Umfehrungen brucke man fo fluchtig aus. - Ginen abnlichen Beitverluft erlitt ich im Lefen ber trefflichen Biologie von Treviranus, melder burch fein jener und Diefer immer guruck zu geben smang, inden sumeilen die Biederholung des einfilbigen Wortes noch furger, wenigstens beutlicher gewesen Johnson fagte baber nie: ber vorige, lette und mied alle Parenthefen, beren faum fechs in allen feinen Werfen \*) vorfommen. In ber Etjat fann der Lefer nicht weich genug gehalten werden, und wir muffen ihn, fobald die Gache nicht einbuft, auf ben Banden tragen mit unfern Schreibfingen. Mderlung verwirft alle Parenthefen; Rlopftock (in feiner Gelehrtenrepublif) flammert einem Perioden zuweilen einen zweiten, fogar gleichartig gebauten, und für fich burch ba und fo bestebenden mit einer Freiheit ein, nach welcher er wieder eben fo gut einen zweiten Ginfchaltperioden in den erften batte ftecken fonnen. achtet bier weit mehr Dag. Rurge Parenthesen fonnen, bandlos abgebrochen, als neue Perioden mitreben; ein langer Schmaroger-Periode muß fich burchaus mit bem Stammverioden grammatisch verwurzeln; und die Drobe

<sup>\*)</sup> Bosmells geben beffelben.

der Gute ist, daß der Leser nicht dabei zuruck zu lesen hat. Jedes Dacapo und Encora des Lesers, nämlich des Wiederlesers, ist das Gegentheil des dacapo und encora des Hörers nämlich des Wiederhörers; denn nur hier lobt die Foderung der Wiederholung, und dort tadelt sie nur.

Bur Achtung gegen ben Lefer gebort ferner weit mehr Ein langer Periode als zwanzig furge. Den lebtern muß er julest boch felber ju Ginem umichaffen, durch Biederlefen und Wiederholen. Der Schreiber ift fein Sprecher, und ber Refer fein Buborer; und desthalb darf der langfame Schreiber ichon dem langfamen Lefer fo ausgedehnte Perioden vorgeben als Cicero der Neuer-Redner einem Reuervolle; und ich fubre von ihm nur den feitenlangen und boch lichtvollen Derioden aus ber Rede fur den Archias von sed ne cui vestrum bis genere dicendi an, beffen auch im Ramlerichen Batteur gedacht wird. Die Alten, Die Englander, die frubere Deutschen ließen großgebaute Verioden machfen, nur die Zeiten fallenden Gefchmacks (g. B. unter ben Romern) und die des fleinlichen unter den Frangofen und ben Gellerte-Rabnern veraftelten ben erhabnen Stamm in Bas ift ein Rabneriches Perioden-Beidenruthden. hache gegen einen Liffowichen rost beaf?

Bum weichen Schonen unfers guten Lefers gehoren noch Kleinigkeiten, wie die: 3. B. lieber An= und Berftellung als Ber= und Anstellung ju schreiben, weil ver niemals wie an ein Wort für sich ausmacht; — ferner: das langweilige und so oft überflüßige zu können, zu durfen (3. B. er ist im Stande, damit aushelsen zu können) wegzuwerfen; ferner: so viel als möglich, nur Mögliches in Superlativen zu sagen, also

nicht moglichft, auch nicht (wie Engel in feinem Furftenspiegel) vollen betfte, fühlen ofte Bergen, und wolwollendster Charafter - ferner bem trefflichen Berfaffer ber Bergleidung bes beutiden und franbofifden Bortreichthums in Rudficht ber trennbaren Bufammenfegungen ber Beinvorter nur im Ernfte ju folgen, aber nicht im Scherze. Bon Lettern namlich diefes Wort! Allerdings foll man Beitwortern, jumal von Borfebungen mit ab, ein, an, bei, ju, felten trennen; benn ber Beriode fcnappt, &. B. bei, ab, ju, oft mit einem fnappen ab, ab, oder ju ju; auch bleibt juweilen ber Ginn eines gangen Gates auf Die Endfilbe verfchoben j. B., er fprach ihm alle Belobnungen, die er, u. f. m. zc. (jest nach vielen Bwifchenfagen weiß man immer nicht, ob er fcbließt) gu, ober ab. Doch los, bar, unter, nieder, über, tonen zuweilen wenigftens melodisch nach. im Scherze fann es eine - gwar nicht folofale, aber boch - zwerghafte Schonheit geben, wenn man ftark finnliche Beitworter, jumal bei großer Erwartung, getrennt voranstellt: 3. 2. ichnappt er endlich nach vielen Jahren zc. barnach: fo zc. - oder, folde Beitworter, welche ohne die Beifilbe nicht gebrauchlich find: 3. B. fache, frifde, fdirre beine Capferfeit wieder an ec. -Schrumpfen ben ans Große gewohnten Lefer folche Farbenpunkte ju febr ein: fo denkt der Dann nicht an feine Schuljahre, mo er im Quintilian, Longin, Dionys von Salifarnag und Rlopftock, noch fleinere Bunftden behandelt fand.

In einem Fragment über die deutsche Sprache ift es erlaubt an den großen Sprachforscher Wolfe zu erinnern, um einige Neuerungen, die ich von ihm mit

furchtfamer, unentschiedener Sand in biefes Bert aufgenommen, wenigftens ju bezeichnen. Es betrift namlich bei Wortzusammenschungen bie Beugung bes Beftimmwertes. Bir fagen im mannlichen Geichlechte richtig Rathgeber, Rathhaus, und boch Rathsberr richtig Leibspeife, Leibschneider, und Doch Leibesfrucht - richtig Bergmann ec. ec. und boch hundeftern, Simmelbert, und doch himmelbthur - Berfallgeit, und boch Bergugsginfen - Commerfaat, und toch Frublingezeit. - Bir fagen im Dicht = Gefchlecht, Umtmann-haus ic. und doch Umtefleid-bruder \*), ridtig Rindtauf-bette, und doch Rindelopf-vater, Chiffleute "fegel" Berr und boch Schiffswerft, Buchladen, und boch Bolfebuch ze. - 2Bafferfcheue, Feuerlarm, aber 2Baffere-Reuersgefahr. - Aber mit bem weiblichen Gefchlecht, fpringt man, wie auch außerhalb ber Schrachlebre, fundlich-unregelmäßig um, jumal ba man ben Wortern auf fcaft, beit, feit, ung, ion, ein mannliches Genitiv = & anheftet, das dadurch feine Ilnftatthaftigkeit nicht burch ben Namen Biegungs = 5 ober Biegung = 8 verliert. Biele auf e merfen Diefes meg: 3. B. Radfucht , Chrliebe , Lehrbuch , Liebhaber , Rirchthurm, und doch wieder Ehrenfache, Rirchendienft, Liebebbrief, Bulfequelle - Bernunftlebre, und doch Bufunfte = Auskunftemittel. Wollaut allein mar bier nicht ber 216- und Bufprecher; bagegen fpricht Bernunftlebrer und Ausfunftemittel (mit feinem artigen Mitlauter-Quintetnftsm, ober die langen i Gerechtigfeitopflege, Beftimpfungswort zc. Rur die weiblichen einfilbigen

<sup>\*)</sup> Warum nicht auch gar haufeshofesmeiftersamt?

Bestimmworter werden unverfalscht angepaart, z. B. Brautkleid, Luft = Lust = schos, Buchtmeister, Racht = wächter ze. ze.; so im Nicht = Geschlecht Werkmeister, aber Geschäftsträger, so im mannlichen Herbstzeit, aber Sommerszeit. — Je langer das Bestimmwort ist, desto gewisser verzerren wir es noch durch eine neue Verlangerung mit S.

Der Berfasser hat befonders die weiblichen Bestimmworter von dem unehelichen Genitivs zu befreien gesucht, und also z. B. Wahrheitliebe gewählt. Indeß war der bose Nachmisklang in den sperrigen Leser=Ohsen zu schonen. Mit Schwierigkeit wirft er in einigen Gegenden das S an Legazionerath ab; indeß in andern z. B. in Dresden, sogar der gemeine Sprachgebrauch sagt Commission-Legazion-Rath.

Die Bestimmworter auf ung g. B. Bestimmungeworter reichen eine fleine Bulfe. Wogu namlich benn die Gubftantiv-Endigung ung, ba wir ja dem Beitwort blos den Infinitiv abzuschneiden brauchen; also nicht Denkungs = Beilungs = fraft fagen follen, fondern Dent = Beilfraft; fo wie wir Geh (nicht Gehungefraft) Schreibart, Dicht = Reit - Recht = funft, Borrobr, Brennpunft, Leuchtfugeln, Stedgarn icon haben. Ja fogar mit zwei Gilben desgleichen, Borftedblume, Borftellfraft, Gedenfvere. - Much fieht man nicht, warum man nicht nach Leitfaden auch Ableitfilbe, Bindwerf Entbindfunft zc. bilden durfe. Berfaffer magte hierin weniges, aber nur um ju verfuden, nicht um jugumuthen. Der gange Berfuch franfelt überhaupt an Salb - und Biertelfeitigfeit, ba bem allherrichenden Ohre des Publifums nicht unbedingt ju befehlen ift, und man alfo wie ein Minifter auf

Roften ber Salfte den Gewinn ber Salfte retten muß. Gibt boch felber der sonst ruftig alte Becken durchtretende Rlopstock in seiner Gelehrtenrepublik, welche kein Deutschenfreund ungelesen laffe, den Rath, nur allmahtig auszustoßen und einzusuhren \*).

§. 86.

#### Bolflang ber Profe.

Sogar ber Prosaist verlangt und ringt in Begeissterung= Stellen nach dem höchsten Wolklang, nach Silbenmaß, und er will wie in dem Frühling, in der Jugend, in der Liebe, in dem warmen Lande, gleich allen diesen ordentlich singen; nicht reden. In der Ralte hustet der Stil sehr und knarrt.

<sup>\*)</sup> Spaterer Bufat. Rach ber Bollenbung biefes Bruchftud dens famen bem Berfaffer ein und gwangig Bogen pon Bolfens längft gewünschtem Unleit zc. in bie Banbe. Bolte - vielleicht unfer reichfter und tieffter Sprachfors fcher - öffnet im Berte nicht einen Schattaften bes Sprachfages, fonbern gange Golbichachte, verfallne und unbenutte, und liefert noch gute Prag = und Ranbelma= fchinen jum Musmungen bagu. Inbeg lagt ber Berfaffer bieß boch lieber feine Durftigfeit oben im Terte fteben als baß er einen Reichthum aufstellte burch Bogen. Da Bolfe fo oft und ichreiend Recht bat, fo maren feine oft blos er= neuerte Alterthamer ber Sprache, in bie jegige einzuverleis ben, wenn bie Schriftsteller genug Selbst-Entsagung und Mutterfprachliebe hatten, um nur allmählig ohne Pochen auf Neuerungen und mit Schonen ungelehrter Ohren bie Lefer an Berbefferungen zu gewöhnen. Benigftens bie Deifterworte Bolfens über bie oben berührte Materie muffen Schüler finden und über verborbne Dhren fiegen.

Wie oft war es bem Berfasser in ber hebenden Stunde so, als mußt' er sich durchaus ins Metrum sturzen, um nur fliegend fortzuschwimmen. Allein das Silbenmaß ist die De elo die des Wolflangs; und diese entzieht sich der Prose; aber einige Sarmonie desselben gehort ihr zu.

Freilich gibt es einen prosaischen Rhythmus; aber für jedes Buch und jeden Autor einen andern und ungesuchten; denn wie die Begeisterung des Dichters von selber melodisch wird, so wird die Begeisterung großer Menschen, von einem Luther an bis zu Lessing und Herder, unwillführlich rhythmisch. Ist nur einmal ein lebendiger und kein gefrorner Gedankenstrom da, so wird er schon rauschen; ist nur einmal Fülle und Sturm zugleich in einer Seele: so wird er schon brausen, wenn er durch den Wald zieht, oder sauschen, wenn er such Blumen spielt. Wögel, welche hoch fliegen, haben nach Bechstein sogar befiederte oder bestügelte Küße.

Bemerkungwerth ift es, daß vortonender Wolklang nicht in der Poesse und doch in der Prose das Fassen stiden, und zwar mehr als alle Bilder; weil nämlich diese die Ideen darstellen, jener aber sie nur begleitet. Doch kann dieß nur geschehen, wenn die Ideen nicht mächtig und groß genug sind, um uns über dem Betasten und Prüfen ihrer Zeichen, d. h. der Tone emporzuheben und zu halten. Je mehr Kraft ein Werk hat, desto mehr Klang verträgts; der Wiederhall gehört in große weite Gebäude, nicht in Stuben. In Johannes von Müllers Geschichte verträgt, ja verlangt die Gewalt der Idee den halb starren, halb widerstossfenden Klang, das dumpfe Rauschen des lebendigen

Strome unter farrem Gie. In Meignere Epaminondas bedeckt mir die Inftrumentalmufit des Rlanges gang bie fcbmache Botalmufit bes Ginns. \*) In Engels afthe tifcher Psychologie ober psychologischer Heftbetit, fo wie in feinen Ergablungen flingt ber icone Mbythmus nicht feinen mitigen, bellen Ideen por; aber mol in feinerdrienmaffigen, gedankenarmen Lobrede auf ben Ronig. welche nicht einmal eine auf ben Lobredner ift. Stilift lobe ben Stiliften, Engel einen bedeutenben Seelenlehrer - Muller ben Tacitus - Goethe Berber - Reichard Glud - Kontenelle Die Afabemiften und Rlopftod fic - Allein wenn nur und faum ber Geiftverwandte tadeln darf und fann: wie foll die Lobrede bas Recht ber Umviffenheit und Unabnlichfeit vor bem Sadel voraus haben? Rur in einer vermandten, ja bobern Geele wiederscheine die fremde gefront und befrant. Daber ift es anmagend, einen großen Mann su loben. Daber ift es wegen ber großern ichonern Bermandt= und Bekanntichaft bes Gegenstandes mit bem Lobredner meit leichter und erlaubter, wenigstens bescheidner fich felber ju loben.

<sup>\*) 3.</sup> B. »Einen Mann, burch eble Thaten unsterblich, kann ja boch für die Nachwelt die niedrigste Geburt nicht um ein haar breit tiefer senken, die vornehmste nicht um ein Sonnen ft aubchen höher heben.« Untersstreichen ist wol hier ausstreichen, und doch was bleibt? Kaum etwas Besseres als Engels Klingsas: »große Ansstaten können scheitern, können sehlschlagen« (dessen Schriften 11. B. S. 426.) worin die Wiederholung des können und die der Metapher, wovon die letzte die mattere ist, gut die Wiederholung eines alten Gedanken ausspricht.

Um gurud gu tommen : der Bogel fingt nur, wenn er Frühlingfraft und Liebtriebe fühlt; Demnon's Geitalt ertont erft, wenn Sonnenftralen fie berühren und wecken; eben fo erschaffe das befeelte Wort den Rlang, nicht ber Klang bas Wort; und man fete nie wie ber leere La Barpe und taufend Frangofen und hundert Deutsche die Leiter mubfam an, um auf eine - Ton-Allerdings ube und prufe man leiter zu fteigen. aber außer der Begeifterung = Stunde - bas Dhr, fogar an Rlangwerfen, an Engels Lobrede, jumeilen an Sturg, Binkmermann, Birfchfeld, Meigner :c.; aber mitten im ruftigen Treffen aller Krafte muß man nicht Dufit machen, und darüber bas Rechten und Giegen verfau-Leffings Profe tont uns mit eigenthumtichen Reigen an, jumal in ben Ochluß = Fallen. Wieland befriedigt meiftens durch iconen Schluß = Hushalt. große Baller-entzuckt in feinen Romanen (fo viel ich mich aus meiner Jugend erinnere) burch ben baufigen Gebrauch der Daftylen, welche Longin \*) fur erhabene Tongange ber Profe g. B. an einem Beifpiele Demoftbenes erflart. - Rlinger in feinen Trauerspielen in Profe, welche, (jumal die republifanischen) obwol poetifcher als feine Romane, faum mit halber Danfbarfeit für ihre Erhabenheit jest gelefen ober vergeffen werden, laft icon, aber fun wie Goethe in Egmont, oder ber Berfaffer der Dya = na = fore immer mit langer furger Gilbe tonen. - Gorred Fortflingen wird burch fein Fortmalen und beides burch fein Fortbenfen und Fortlehren gleich gewogen und meiftens gerechtfertigt. -Rur Rlopftock, Diefer Tonfeber und Rlangwahler in ber

<sup>\*)</sup> Them. 39.

Poefie, unterfagt absichtlich feiner Mann-Profe jebe Schmeichelei des Ohrs.

Immer bleibt die Gefengebung bes Bolflangs fur die ungebunden umber irrende Profe fcmieria, und leichter eine blos verbietende bes llebelflangs laft fic geben und befolgen. Bochftens vom Ende des Berioden mag das Dir, wie überhaupt von Mufit Enden einiges Erillern begehren. Bei ben Alten murde mehr gefodert, geleiftet und gefühlt, und wie auch unfere Ohren fonft mit und an ber Beit gewachsen find, fo muchfen fle boch nicht in Qualitat und Intenfion, wenn man die einzige Unefdote bedenft, daß die gange romifche Buborerschaft (nach Cic. in orat.) bei bes Redners Carbo Stelle: "patris dictum sapiens temeritas filii comprobavit" in Jauchgen über den Rlangfat ausbrach, oder daß das namliche ungebildere Bolf über eine gu fury oder ju lang gemegne Gilbe wild auftobte. Unferm Deutschvolf macht fein Qualwort mehr Gefichtschmers ober Diregivang ; jedes Wortgepolter faufelt und gleitet weich bewehend an Laprchen von Ohren vorüber, melde fcon gewichtigere Sachen ju tragen und ju faffen gewohnt find, j. B. Ohrringe von tonlofem Gold. - Co boren die Frangofen, an benen wir weniger ihre Sprache als ihre Liebe fur ihre Sprache gu lieben haben, ihre Schriftsteller fo febr mit garten ftrengen Richter - Dhren, daß Mad. Necker \*) fogar behauptet, Rouffeau habe den romischen Senat unrichtig blos cette assemblee de deux cents rois genannt, anftatt bes richtigen trois, um den Reimklang ju meiden; und fo habe auch Buffon in feiner Lobrede auf Condamine

<sup>\*)</sup> Mélanges de Mad. Necker T. II. p. 259.

<sup>42.</sup> Manb.

Akademiker, diesen einen confrére de trente ans, ansstatt vingt-sept ans, was weniger geklungen hatte, genannt. Daß aber Rousseau hundert weg nimmt und Bussen drei herschenkt, nur um wolzulauten, will mir und der Wahrheit nicht gefallen; aussprechen ware besser als ausklingeln. Nur durch Zusall fällt der Franzose zuweilen in einen bosen Ineinanderklang z. B. in la vie de Voltaire par Condorcet: un fonds dont on est surpris; aber der Britte an seine starre, wie Klippen einsilbig geschärfte Sprache fragt nach keiner Mis- und Eintonigkeit, sondern er schreibt geradezu: sein had had, sein but in dreisacher Bedeutung hintereinander; oder bei Sterne: continued, J, J know not.

Wie alle Tonkunft so sehr das junge Ohr ergreift, bas noch keine Nebensinne und Beigedanken verschließen oder verwirren, so ist es auch mit dem Redeklang'; daher das daktylische Springen so sehr junge Leute bezaubert, daß sie nichts ofter in Stammbucher einschreiben als: Tugend und Freude sind ewig verwandt. Auch der Verfasser erinnert sich noch aus seiner Junglingzeit der melobischen Gewalt folgender Endworte in Schillers Rabale und Liebe: "willst du — so brich auf, wenn die Glocke den zwölften Streich thut auf dem Karmesliterthurm." Man versetze etwas, zumal das Endwort, so verklingt alles.

Bie in der Tonkunst oft ein dunner Augenblick swischen der Melodie und der Harmonie absondernd steht und folglich vermablend: so verstießet auch der prosaische Rhythmus in den Klang des Einzelnen. — Indeß die rufsische und die polnische Sprache schoner und freier anklingen als ihre Schrift=Noten versprechen, hingegen die englische und gallische durchaus schoner

notiert und gefdrieben find, ale fle fich boren laffen: fo fteht die deutsche mit alter Treue fo in der Mitte, baß fie weder Dieffeits noch jenfeits lugt. Wenn nicht bie wahren Gelbftlauter des poetifchen Rlangs, Rlopftod und Boff, ju febr fich und und mit Mitlautern beluben . und ichleppten und nicht fo oft ben iconften Satt gu Digtonen folugen: fo fonnt' es babin fommen , baß ber Auslander unfern Gprach - Gefang endlich über ben Bogel-Gefang fette, ber bisber icon anguboren, aber ichwer nachzusprechen mar. Wirklich opfern die gedachten Ion = Meifter oft die Bunge bem Dhr, und ihre Trompeten -, Beerpauden -, Strobbag - und Schnarrforpus-Musit ift oft zu ichwer nachzusingen und nachzusprechen für eine Reble. Allein unfere literarifche Umwaljung ahmet, wenn auch andere Dinge, g. B. Wildheit, boch nicht dieß der gallischen nach, daß die lettere etwas barin fuchte, bas r im Gprechen auszulaffen. \*) -

Ein Ausländer könnte sagen, nichts ist in eurer Sprache so wolklingend als die Ausnahmen, nämlich die der unregelmäßigen Zeitwörter. Allein wir haben eben deren mehr als ein jetiges Bolt und noch dazu nur wollautende: auch ist die Berwandtschaft eines einzigen solchen Zeitworts beträchtlich: z. B. von gießen: gegoffen, goß, gösse, Guß ic. Adelung und halb die Zeit wollen und zum Bortheil der Grammatiker, der Ausländer und der Gemeinheit diese enharmonischen Ausweichungen untersagen; aber das leide kein Schriftsteller, er schreibe "unverdorben," niemals "unverderbt." Adelung äußerte sogar Hoffnung, da Obersachsen sich zum regelmäßigen Beugen von mehren Zeitwörtern wie kneipen, greisen z.

<sup>\*)</sup> Rach Pigautt le Brun. G. beff. Faschinge Rind B. II.

neigen, daß man überhaupt bei der Einerleiheit von Obersachsen und Hochdeutsch fünftig bald kneipete, greifete zc. fagen werde wie die — Kinder.

Aber Diefe Beitworter bewahren und bringen uns alte tiefe, furge, einfilbige Tone, noch bagu mit ber Begichneidung ber grammatifchen Erinnerung, 3. B. ftatt bes langweiligen, barten, boppelten, ich affte und fcaffte, badte und badte: fcuf und fchufe; but und bute. Freilich flieht ber Gesellschaft= Ton auch ber ber Meifiner hohern Rlaffen - ben Reier = Ton eines tiefen reichen Gelbftlauters; aber in ben Geft= und Reier - Tagen ber Dichtfunft ift er befto willfommner. Bie viele e werden unserer Eeeee-Sproche damit erspart und italienische Laute bafür jugewandt! Dan wird baburch boch ein wenig an' ihre alte Bermandtichaft mit ben Griechen erinnert, welche fruber ju Ottfrieds Beiten viel lauter vorklang, wo Vein Pina bieg, Sterne Sterrono, meinen minon, bebte bibinota. Darum gebrauchte Rlopftock fo haufig und ju haufig - auf Roften fcarferer Beftimmungen - bas großlautende Wort fant (fo wie oft fcoll). - Gind grammatifche ober bichtende Autoritaten gleich: fo laffe man bem Wollaute bas llebergewicht. 3. B. man giebe mit Bennas Schwane Schwanen vor, (jumal da man nicht Schwas nenhals unt Schwanenfedern fagt) und wie Bieland bas wiewol dem obichon; ferner ungeachtet ber liberale Bennat geracht und fommt fpricht: fo gebe man boch bem lautern gerochen und fommt von Adelung den Preis, man mable mit Bennat den ichonen Eretifus Diamant anftatt bes zweifelhaften Gponbaus Demant; und boch mable man gegen Bennat Roblen ftatt feiner Rullen.

Hingegen falle man Abelung ba an, wo ihm die mathematische, akustische Länge der Saite werther ist als der Klang derselben. B. B. das E des schon durch den Artikel bestimmten Dativs will er als zweite Bestimmung nicht weggeben, sondern vergleicht es mit lateinischen und griechischen Fall-Endungen; aber lässet er denn nicht selber der Dichtkunst die Berbeisung des e's zu, welche nie zu erlauben wäre, wenn das e dem deutschen Dativ so angehorte als dem lateinischen in mensa? Und erstatten denn sich nicht dieses e und der Artikel gegenseitig, z. B. in: ich opfre Gotte Gotzen statt dem Gotte. So werd' auch blos dem Wolklange die Wahl gelassen, ob z. B. Staates oder Staats, ob lieset oder liest, kurz ob das e kommen oder weichen soll, woran ja das e schon durch den Bers gewohnt geworden.

Ferner ftrauben fich manche feit Jahren gegen die Leffing'iche, aber vor Leffing langft bertommtiche Musftreichung ber Sulfworter haben und fenn ba, mo fie nur ju verlangern, nicht ju beftimmen bienen. wahle aus Leffing bas meinem Gedachtniffe nachfte Beispiel: "Man ftogt fich nicht an einige unformliche Pfoften, welche ber Bildhauer an einem unvollenderen Berte, von dem ihn der Tod abgerufen, muffen fteben laffen." - Dan fete nach abgerufen ein hat, ober man unterbreche burch ein bat die fconen, Leffing gewohnlichen Drochaen, fo geht ber Wolflang unter. "Bat, ift, fei, bift, haft, feift, feiet, feien" find ob= scheuliche Rattenschwanze ber Sprache; und man bat jedem zu banten, ber in eine Scheere greift und bamit wegschneidet. Erlauben ja bie ftrengften Sprachlehrer, daß man ein in einem Perioden ju oft wiederfehrendes Bulfwort auf ben Schluß verfchiebt.

Wenige haben fo wie Leffing Die Tonfalle ber Perioden = Schluffe berechnet und gefucht. Go will bas Dhr gern auf einer langen End-Gilbe ruben und wie in einem Safen ankommen. Ferner hat bas Dhr nicht fowol Ginen Schluß = Trochaus als mehrere, einander versprechende Trochaen lieb. Erfreulich \*) find die Trochaen, burch welche die funf Ginne bas ju verwerfen in "fommen feben, fommen boren, fommen fühlen." Rommen fch meden und fommen riechen fagt man wenigstens richtiger als ju tommen ichmeden 2c. "Durfen, follen, laffen, mogen, tonnen, lernen, lehren, beißen, bleiben," befchließen ben ju furgen Bug. Roch fonnte man "geben, fabren, laufen, legen, finden, baben, fpuren" (3. B. betteln geben ober laufen), fpagieren fuhren, Schlafen legen, einen effen finden, auf Binfen fteben haben, es fommen fpuren.

Gruber findet den ersten und zweiten Paon (-vvv, v-vv) den Cretisus (-v-), den Anapast (vv-) und den Jambus für die Prose am schönsten. Longin \*\*) verwirft häusige Phrrhichien (vv), aber mit weniger Recht auch viele Daktylen und Diachoreen (-v-v). Die letteren gebrauchte Lessing am Schlusse mit Reiz: z. B. die Goldforner bleiben dir unverloren; so das Tonwort auserkoren.

\*\*) Thom. 40.

<sup>\*)</sup> Sogar die Uebergänge der Perioden begehren Wol = oder Leichtklang. 3. B. anfangs hatte der Verfasser oden nach dem langen lieb wieder mit einem langen Schön des ginnen wollen; wer ihn aber studirt oder weiter lieset, wird sehr leicht sinden, warum er das Erfreulich mit der kurzen Vorschlag = Silbe vorgezogen. Ja wieder über die Kängen= und Kürzen= Auswahl in dieser Note, sogar in der Erinnerung an diese wären neue Studien anzustellen, wenn dies nicht den Leser so zu sagen ins Unendeliche spazieren führen konnte heißen wollen.

Am Schlusse hort man, ist sonst alles gleich, gern die lange Silbe, also den Anapast, Spondaus, Jambus, Dijambus, (v-v-) den Choriambus (-vv-). Dem bosen "zu senn scheint" — gerade kein Nachsondern ein Miß= Hall des esse videatur — sollte man wenigstens das "senn" grammatisch oder sonst beschneiden.

Mehrere Spondaen, welche in der Profe reiner auftreten als in der Poesie, ferner mehrere Molossen im Wechsel hinter einander sind dem Ohr ein schwerer Steig bergauf \*). Um so schoner wird es gehoben und wie ein Auge gefüllt, wenn es nach einem tunkeln Uhnung = Schluß aus einer schweren hartsilbigen Konstrukzion auf ein muhsames Fort = und Durchwinden — und das Ohr ahnet immer fort — sich auf einmal wie von Luften leicht hinuntergewehet empfindet, wenn z. B. nach einstilbigen Längen der Jambe des Zeitworts, oder der Bacchius, oder auch der Amphibrachys beschließen.

Eine besondere melodische Scheu vor einsilbigen Anfangen und Borliebe jur jambischen Ansprung-Silbe find' ich in den alten Auftaktsilben: jedoch, (statt doch) dennoch, benebst, annoch, allda, dieweil, bevor, aufdaß; bekanntlich die von den Sprachlehrern Prosthesis genannte Figur. Dahin gehören belassen, befagen, auch viele mit be, welche damit nichts viel stärkeres sagen, z. B. bedecken, bezahlen; den Ansang macht schwer oft die kurze Silbe: z. B. statt Liebende, lieber Geliebte, statt zahle, lieber bezahle. Doch gesellet sich hier noch eine menschliche Eigenheit dazu; der Mensch platt ungern heraus — er will überall ein wenig Mor-

<sup>\*)</sup> Weit mehr als Tribrachnen und Daktylen, weil kurze Silben fich unter einander leichter auseinander gieben als lange gu kurzen auffpringen.

genroth vor jeter Conne - benn fo ohne alle Borfabbathe, Bigilien, Rufttage, Connabende, Borfefte ploblich ein Fest fertig und geputt ba fteben ju feben, bas widersteht ihm gang - fein Mensch fpringt in einer Gefellichaft gern mitten in feine erlebte Gefchichte binein, fondern er gibt furg an, wie er ju ber Gache fam, auf welcher Gaffe, in welchem Wagen, Rode u. f. m. Daber ichiden die meiften Boten einer Biobs = Poft ber Nachricht derfelben den Gingang voraus, man folle doch nicht erschrecken , benn fie batten etwas fehr Trubes ju berichten - worauf naturlich der Buborer ben weitgeraumten Raum lieber jum Bau einer Bolle als einer Borholle vernütt; - und es wird in ber That jedem fdwer, eine Geschichte ohne allen Boranfang anzufangen. Etwas Aehnliches ift die Borbefdreibung &. B. ein fleines Mannchen, ein Paar Zwillinge, ein großer Diefe (fo wie diefer im Leben fich gewohnlich noch an Ropf und Ferfen Erhöhung jufest) ein winziger Zwerg. - Bewegt nun einmal ein Trieb unfer ganges Befen, fo regt er gewiß auch die Bunge jur fleinen Gilbe, und in der untheilbaren Republik jeder Organisazion geht Gin Geift durch die Ilias und durch die Gilbe.

Folglich, scheints mir, ist jene Vorsted = Silbe nur die Vorrede zur zweiten langern; so wie eine ahnliche Anfurth sogar durch die Tautologie folgenden Gewichts wortern vorsteht: Tod = Fall — Sid = Schwur — Ruds-Erinnerung — Dieb = Stahl — wild = fremd — lob=

preifend - niederknien - Dberhaupt.

Ja noch zwei ahnliche tautologische Zwillinge schließen diese Programmen gleichsam als Schließer ab und zu: namlich der Still - Stand und das Still - Schweigen.

# Inhalt der zweiten Abtheilung.

## IX. Programm. Ueber ben Dig.

S. 42. Unbeftimmte Definizionen - S. 43. Big, Scharffinn, Tieffinn - C. 44. ber un bilbliche ober Reflerion= Die, nämlich bie erfte Abtheilung bes afthetischen ober ber bloge Bis bes Berftanbes - S. 45. Sprachfurge, eine Bedingung und ein Theil bes Biges - Bob ber philosophischen Rurge, Zabel ber bichterischen - S. 46. ber wigige Birtel, als ein Theil bes Reflerion-Biges - S. 47. ferner bie Untithefe - S. 48. enblich bie Feinheit - S. 49. ber bilbliche Bis, beffen Roth= wendigkeit in ber Menfchennatur - Abschweifung über Geruch und Gefdmad - S. 50. Doppelzweig bes bilblichen Biges; Perfonifitazion ober Befeelen als ber eine, Berkörpern ale ber anbere - Bergleichung bes frangofischen Wiges mit bem beutschen und brittifchen - S. 51. bie Allegorie - S. 52, bas Bortfpiel - Berabichagung beffelben - beffen Werth als Sprache bes Bufalls - beffen Regeln - S. 53. Mag bes Biges, Bob bes übervollen, Zabel ber Deutschen - S. 54. Rothwenbigkeit ber witigen Bilbung - Freiheit = Rrafte eines bithyrambifchen Biges - S. 55. Entschulbigung und Bedürfnif bes gelehrten Biges - Rachtheile beffelben.

16

### X. Programm. Heber Charaftere.

\$. 56. Ihre Anschauung außerhalb ber Dichtkunst — \$. 57. Entstehung poetischer Charaktere, ihre Schöpfung ohne Weltkenntniß — \$. 58. Materie ber Charaktere, Verwerfung ber ganz unvollkommnen Vertheibigung, Schwierigkeit und Werth ber vollkommnen — \$. 59. Form ber Charaktere, Nothwendigkeit ihrer Allegorie, Unterschieb ber griechischen und modernen Form — \$. 60. technische Darstellung ber Charaktere, der beseelenbe Punkt ber Einheit, Wechsel zwischen ben Brennpunkten eines Charakters — \$. 61. bessen Ausdruck burch Rebe und Handlung, Vorzug der Rede.

### XI. Programm. Geschichtfabel bes Drama und bes Eros.

\$,62. Verhältniß ber Fabel zum Charakter, Borzug bes letten — \$.63. Verhältniß bes Orama und bes Epos — \$.64. Werth ber Geschichtsabel, Beweis bes größern Berbienstes, sie zu ersinden als zu entlehnen — \$.65. ferner Vergleichung bes Orama und bes Epos — \$.66. Epische und bramatische Einheit der Zeit und des Orts, die der Zeit ist dem Orama nöttig, nicht die des Orts, die der Zeit ist dem Orama nöttig, nicht die des Orts; dem Epos umgekehrt — \$.67. Langsamkeit des Epos und Erbfünden dessehen — Homer, Virgil, Milton, Klopstock — \$.68, Motiviren; wo es mehr, wo es weniger nöttig ist.

# XII. Programm. Ueber ben Roman.

§. 69. Ueber bessen poetischen Werth — §. 70. ber epische Roman — §. 71. ber bramatische Roman — §. 72. ber poetische Seift in ben brei Schulen ber Romanenmaterie, ber italienischen, ber beutschen und ber nieberländischen — §. 73. die Ibylle als Vollglück in ber Beschränkung — §. 74. Regeln und Winke für Romanschreiber.

- XIII. Programm: Ueber bie Lyra.
  - S. 75. Ihre Definizion bie Obe bie Elegie bas Cehrgebicht bas Lieb bie Fabel bas Sinnges bicht zc.
- XIV. Programm. Ueber ben Stil ober bie Darftellung.
  - S. 76. Definizion bes Stils, Charakter unserer großen Profaiker S. 77. Sinnlichkeit bes Stils 'J. 78. Unbilbliche Sinnlichkeit, Sünden dagegen; rechte Beis wörter — S. 79. Darstellung der menschlichen Gestalt, vier Mittel, durch Aufhebung, Kontrast, äußere Bes wegung, innere — S. 80. poetsiche Landschaftmalerei — S. 81. bilbliche Sinnlichkeit; wo ihre Külle vers boten, und wo sie erlaubt ist — S. 82. über Katachresen, in wie wenn sie keine sind.
- XV. Programm. Fragment über bie beutsche Sprache.
  - S. 33. Ihr Reichthum; Lob ihrer Anomalien; Mürbigung neuer Wörter, beutsche Fülle an sinnlichen Zeitz wörtern S. 84. Campens Sprachreinigkeit, bie Gründe gegen ihn, bie größern für ihn ihre jehige Nothwendigkeit die Zeit S. 85. vermischte Vemerkungen über die Sprache Sprachkürze Sprachelle Wolkens großes Recht und Verdienst S. 86. Wolklang der Prose ift nur beziehweise zu steigern Lob der anomalen Zeitwörter mehre hülfmittel des Klangs.

ng izeday Google

2.3



